Chicago, Freitag, den 21. Juni 1901.-5 Uhr:Ausgabe.

13. Jahrgang. - 20. 147

# Velegraphische Depeschen.

(Beliefert bon ber "Associated Press.")

## Inland.

Mordberfuche und Gelbfimord. Bloomington, 311., 21. Juni. T. Jeff Reece, ein 35jähriger Farm=Ur= beiter, welcher zwei Jahre im Westen gewesen war, fehrte nach bem Ort Brotam gurud, in beffen Rabe er 13 Jahre lang mit Unterbrechungen gelebt hatte. Dann tam er nach Bloomington, ber= gnügte fich auf ber Teuer-Jubilaums feier und fneipte wohrscheinlich ftart. Spat Abends tauchte er im Beim bon Samuel Rhobes zu Brotaw auf, mit einem 38 falibrigen Revolber und einem Gürtel boll Patronen ausgerüftet, und fagte ibm in burren Borten, er wolle ihn nieberschiefen. Rhobes brachte ihn jeboch auf bie eine ober an= bere Beife babon ab. Reece lief aber bann nach bem Saus bes Farmers John Doung und cröffnete bier ohne Weiteres Feuer auf Die Familie; eine Rugel fuhr Young in bas rechte Bein und eine andere in die Bufte. Darauf zeigte fich Reece bor bem Beim bon Frant Rimler und brobte, Die gange Familie tobt gu fchießen; gum Glud war bie Familie überhaupt nicht zu

Um anbern Morgen fah man unweit Brotam einen Strobhaufen brennen. Reece batte biefen in Brand geftedt und fich erschoffen; feine Leiche war ichon foft bollig berbrannt. Wie man bort. hatte Reece früher einer Tochter von Rhotes ben Sof gemacht, die jedoch bann John Young beirathete; auch war er in bie Gattin Rimler's berliebt ge-

#### Blutige Streit-Unruhen.

Mattewan, 2B. Ba., 21. Juni. Die lange erwarteten Unruhen find fchliefi= lich eingetreten und bie, zwischen ben Cieto rtichafts - und Michtgewertichafts = Rohlenorabern herrichende Spannung bat gu Blutvergiegen geführt. Ber= fdie bene hundert Bergleute, welche gur Union gehören und am Streit fino, marfchirten in gefchloffenem Buge nach ben Maratime=Bergwerten, in welchen Arbeiter beschäftigt finb, bie nicht gur Union gehören. 21!3 fie in bas Grubengrundftud eindringen wollten, ftell= ten fich ihnen bie Betriebsbeamten entgegen, binter welchen fich 20 bewafinete Bächter befanben. Guperintenbent Lambert marnte Die Leute erft, bon i,rem Berfuch abzufteben, und gab, als eine Warnung nicht beachtet murbe, Befehl gum Schiegen.

Ungefähr 50 Schüffe murben abge: geben. Bond Martin und Rilen Johnfon tobtlich und Cam Artrip gefantlich termunbenb. Die Streiter erwis berten bas Feuer nicht, fonbern ger= waren, und schworen Rache für bas bergoffene Blut. Alle gur Union geho= rigen Bergleute bes Diftrittes ichaaren fich gufammen. Dan befürchtet fchlimnie Unauben, wenn fie ieren Berfuch, in bas Bergwert ju bringen, wieber= holen follten. Cheriff Satfield, ein Reffe bes notorifchen "Capt." Satfielb, befindet fich mit Behilfen gur Stelle und ertlärt, er werbe feine Pflicht thun.

#### Dreicents Fahrpreis.

Cleveland, 21. Juni. Burgermeifter Tom Q. Johnson hat mit feiner, bor einigen Tagen gemachten Meugerung, bak binnen Rurgem Die 3 Cents=Fahr tare in Kraft treten werbe, boch Recht gehabt. Die Strafenbahn = Gefell= schaften in Lorain und Elpria haben nämlich eine Befanntmachung erlaffen, nach welcher bon heute an bie 3 Cents= Fahrtare in Rraft treten foll. Der neuen Tabelle zufolge toftet Die Fahrt im Glpria= und Lorain=Stadtgebiet ie 3 Cents und von Elpria durch nach Lo= rain ober zurud 6 Cents. Durch bie Erniedrigung ber Fahrpreise glauben bie Gefellschaften, viel an "Runben" gu gewinnen, ba bie Linien burch bie Fa= britviertel führen, und viele Arbeiter, benen ein Ridel früher zu viel war, ficher fich für 3 Cents eine Fahrt gon-

Mattoon, 31., 21. Juni. Das große Lagerhaus von Thomas Lyons zu Ar= cola murbe mahrend ber Racht infolge Bligschlages zerftort. Ueber 700 Ion= nen Befentorn, welche ber "Union Broom Supply Co." geborten, berbrannten mit. Berluft nahezu \$100=

Mehrere Manner, bie fich gur Beit im Gebäube befanden, wurben bom Blig betäubt.

#### Bom Welde der Alrbeit.

Reabing, Ba., 21. Juni. Rurg bor Mittag legten über 600 Mann, welche in ben Waggon=Wertftatten ber Reab= ing=Bahngefellichaft - beschäftigt finb, bie Arbeit nieder, um fürgere Arbeits= geit bei erhöhtem Lohn gu erzwingen. Rein einziger ber Leute blieb gurud. Unmittelbar barauf gingen auch bie mpfteffelschmiebe in ben Lotomotib= Wertstätten biefer Bahngefellichaft an ben Streit. Beibes erfolgte anfcheis nend in Sympathie mit bem Musftanb ber 2000 Gifenarbeiter berfelben Ge= fellschaft.

#### Bei Dire. McRinten.

Washington, D. C., 21. Juni. Dr. Miren berichtet auf's Reue, bag fich bas Befinden ber Gemablin bes Brafibenten McRinlen anhaltend beffere.

## Dampfernadrichten.

Angedommen. Genus, von New Ihrt nach Rarfeise, Diverpeol: Michigan von Bofton.

#### Bieder ein Poftfdwindler!

Diesmal im iconen Portorifo.

Bafhington, D. C., 21. Juni. Der Dber-Boftinfpettor Cochran wurde burch ein Rabel-Telegramm benachrich= tigt, baf Thomas C. Bera, Silfs-Poft= meifter in Managuez, Portorito, wes gen Betrügereien mit icon benutten Mostmarten berhaftet worben fei. Gin= gelheiten find noch nicht in Erfagrung zu bringen. Mahaguez ist bas britt: größte Postamt auf ber Infel.

#### Die Blinoifer Dufittehrer.

Springfielb, 311., 21. Juni. Die Beamtenwahl in ber Konbention bes Minoifer Mufitlehrer=Berbanbes bat= te folgenbes Ergebniß:

Prafibent: Albin Spencer bon Chicago; Bizepräfibent: C. 2B. Mueller bon Galesburg; Setretar: C.M. Weets ron Ottawa; Brogramm = Romite: U. 23. Wells und Walter Spry von Chi= cago; Mitglieber ber Berathungs=Be= hörbe: B. D. Armftrong. Die nächft= jährige Tagung wird in Joliet ftattfinden; bas Datum ift bom Bolljugs= Ausschuß festzusegen.

#### Shuldiggefproden.

Jerfen City, N.J., 21. Juni. DieGe-fcmorenen imBarter-Brogef fälltenein Berbitt, worin Barter für foulbig er= flärt wird, ben Rev. John Keller (ber angeschuldigt ift, Barters Gattin ber= gewaltigt zu haben) zu ermorben berfucht au haben. Die Urtheilsfäl= lung wurde auf nächften Dienftag ber= fchoben. Barters Unwalt melbete fo= fort Berufung an.

#### Musland.

#### Berurtheilt. Eine Klage in Derbindung mit dem Boeren=

Berlin, 21. Juni. Die Beleidigungs= flage, welche bon Dr. Liman, bon ben "Leipziger Neuesten Nachrichten", gegen Dr. Schmits, Dr. Lood und die "Rol= nische Zeitung" angestrengt wurde, in Berbindung mit ber Behauptung bes Dr. Liman, bag bie "Rölnische Zei= tung" 1,200,000 Mart für politische Bwede von ber fübafritanischen "De Beers Co." erhalten habe, und ber Er= widerung biefes Blattes, hat folgendes Ergebniß gehabt:

Dr. Schmitt murbe gu 100 Mart und Dr. Lood au 200 Mart Gelbftrafe uber zwanzig Tagen Gefängniß verur= theilt. Der Gerichtshof gelangte gu ber Entscheidung, bag, obwohl bie "Rölnische Zeitung" naturgemäß über jene Behauptung gereizt gewefen fein muffe, bie Urt ber Burudmeifung ber= felben entschieben beleibigenb gemefen

#### Gr.Minifter erftoden

Im Reich der aufgehenden Sonne. Yotohama, 21. Juni. Hofhi Toru, welcher im letten Ito'ichen Rabinet Sanbelminifter mar, murbe in einer Sigung ber Stabtberordneten nieberge= ftochen und gab turg nachher ben Beift auf. Man muthmaßt, bag bem Morb ein politischer Beweggrund zu Grunde

gelegen hat. (Ueber bie Berfonlichteit bes Mor-

bers wird noch nichts mitgetheilt.) Sofhi Toru mar japanischer Ge fanbter in ber ameritanischen Bunbes= hauptstadt und früher Präfident bes ja=

#### panifchen Abgenronetenhaufes.

Minifter-Umtejubilaum. Berlin, 21. Juni. herr Rarl b. Thielen, ber preugische Minifter ber öffentlichen Arbeiten, feierte fein gehn= jähriges Umtsjubilaum als Mitglied bes Rabinets. Bon ihm ftammt ber, neuerdings viel gitirte Musfpruch: "Ge= baut wird er boch" - ber Mittelland: tanal nämlich. herr b. Thielen ift me= gen seines muthbollen und bestimmten Auftretens zu Gunften bes Ranalplans beim Raifer eine fehr genehme Ber= fonlichteit, und ihm burften noch manche Chrungen bluben. Er nabert fich mit schnellen Schritten bem 70. Lebensjahr (er wurde am 30. Januar 1832 gu Wefel geboren), ift aber geiftig und förperlich noch vollständig ruftig. Thielen ift schon ein halbes Jahr= hundert im öffentlichen Dienft. 1851 wurde er Gerichtsaustultator, 1860 Regierungsaffeffor in Urnberg, berwaltete als solcher drei Jahre lang bas Landrathsamt zu Berleburg und war bann furge Beit Mitglied berRegierung in Robleng. Nachbem Thielen 1864 in bie Gifenbahnvermaltung übergetreten mar, murbe er 1867 Mitglied ber Di= rettion ber Rheinifchen Gifenbahn; als biefe 1880 berftaatlicht murbe, trat ber Genannte als Abtheilungs = Direttor ber Linterheinischen Gifenbahn in ben Staatsbienft gurud und murbe am 1. Dezember 1881 Braffbent ber Gifenbahndirettion Elberfeld, am 1. Ro= bember 1887 berjenigen gu Sannober und 20. Juni 1891 jum Minifter ber

#### öffentlichen Arbeiten ernannt. Orden für Berrn Boas.

Berlin, 21. Juni. 3m "Reichs-Ungeiger" wirb amtlich mitgetheilt, baß ber Raifer bem herrn Emil Boas, bem ameritanischen General = Direttor ber Samburg = Ameritanifchen Dampfer= Linie, ben Rronenorben britter Rlaffe verliehen hat. Momiral geftorben.

lichen Antheil.

# London, 21. Juni. Abmiral Gir

Berlin, 21. Juni. Prof. Robert Roch ertfart in ber "Deutschen Medizi-nischen Bochenschrift," bag Dr. Goetsch, bom Glawenel-Holpital, seit 10 Jah-Unthony Siley Dostins ift geftorben. Er war 1828 geboren und breimal Obertommiffar ber britifchen Momira= lität. Un ben früheren Felbzugen in ren bas Tubertulin gegen reine Tuber-Egypten und China nahm er betrachttulofe mit beständigem Erfolg angemenbet babe.

#### Reine Friedensfendung.

Die Miffion der frau Botha an Prafident Krüger.-6000 Kaphollander follen mit den Boeren tampfen. - Frenchs angebliche doppelte Befangennahme

London, 21. Juni. In ber "Daily News" berfichert Senth M. Maffing= ham, baß fich bereits 6000 Raptolo= niften ben fampfenben Boeren anges

schlossen hätten. Bafhington, D. C., 21. Juni. Auf Grund eigener Mittheilungen aus Sudafrita ertlaren bie hiefigen Ber= treter ber Boeren, baß Frau Botha's Besuch bei bem Prafidenten Rruger in feiner Beife auf Friedens-Unterhand= lungen hinauslaufe. Frau Botha fei bie Ueberbringerin eingehender Informationen, bie ihr feitens ihres Gatten und bes Generals Schaltburger, bes ftellvertretenben Brafibenten, anvertraut murben. Dagegen feien gemiffe Friedensbedingungen, welche von Groß= britannien gewünscht würden, bon Beneral Botha birett auf telegraphischem Bege bem Brafibenten Rruger unter= breitet worden, einfach als Informa= tionsfache; Rruger habe barauf geant= wortet, daß Unabhängigfeit bie Grundlage aller Friedensberhandlungen bilben muffe.

Berin, 21. Juni. Gin beutscher Ror= respondent schreibt aus Rapftadt: "Ma= teriell ift borläufig zwar auf bem Kriegsschauplage noch nichts zu merten, umfo mehr aber moralisch. Seute dürfte man ben Boeren bie Bebingungen bes britifchen Ultimatums für einen Frieben nicht mehr jumuthen; fie gewähren überhaupt feine Friedensbedingungen mehr, benn fie tampfen für ihr freies Land - wie Botha burch Pretorius bem Lord Ritchener fagen ließ - fo lange, wie gwölf Boeren noch beifam= men find! Dies hat Brafibent Rruger offenbar Im Saag ber Frau Botha ge=

genüber neu bestätigt. Montreal, Kanada, 21. Juni. 3m britischen Rolonialamt in London iff Protest bagegen erhoben worben, daß britische Werbe-Offiziere gang Ranada nach neuen Refruten für bie englische Urmee absuchen. Es heißt, bag jene britischen Offiziere in ber ihnen eigenen Manier noch obendrein frech gegen bie tanadifchen Beamten find. Es ift ihnen jest befohlen worden, ihre Werbethätig= teit vorläufig einzuftellen, bis bie Unt= Belbftrafe ober gehn Tagen Gefängniß | wort auf Die Befchwerbe aus London eingetroffen fein wirb. Die fanabifche Regierung gibt jedes Jahr große Sum= men aus, Ginwanderung herbeiguloden, und fie hat es baber nicht gern, bag ihr bie jungften und fraftigften Leute als Ranonenfutter fortgeschnappt werben. Die Sauptflage wird freilich barüber geführt, bag bie Refrutenaushebungen Ranaba bas Recht ber Gelbstregierung fchmalern, und biefes Recht ift ben Ra= nabiern fehr theuer, und fie bewachen es

Berlin, 21. Juni. Die (bereits aus Roln gemelbete), angeblich bon Frau Botha felbft mitgetheilte Gefchichte von ber boppelten Befangennahme bes Benerals French durch die Boeren und schlieglicher Freilaffung besfelben im Mustaufch gegen 1000 Boeren, hat auch hier bebeutenbes Auffeben gemacht. In amtlichen Rreifen ift noch nichts über biefe Beschichte befannt, boch tann biefelbe bis jest auch nicht bementirt mer-

Rem Orleans, 21. Juni. Es find hier weitere Auftrage eingelaufen für Bugthiere, Die für Die Briten nach Gub-Ufrita geschafft werben follen. Spezialzüge, welche 1200 Stud Diefer Thiere brachten, liefen jungft hier ein. Bis jest hat Großbritannien 25 Millionen Dollars für Bugthiere in

Amerika ausgegeben. London, 21. Juni. Die Londoner Sun" bringt abermals bie Ungabe, baf fich General Botha entichloffen habe, über ben Ropf bes Brafibenten Rruger hinmeg fich gu ergeben; fie fügt fogar hingu, er habe bereits bie Baffen geftredt. Beftätigung biefer Ungabe ift

#### nicht zu erlangen. Mgrarier baben nichte ju hoffen.

Berlin, 21. Juni. Die Rommentare ber Breffe, foweit fie nicht agrarischen Charafters ift, über bie Rurhavener Raiferrebe, ftimmen barin überein: Die Rebe bes Raifers made fo viel flar. baf bie Befahr eines Sieges ber agraris ichen Abschließungs-Politit fich erheblich verringert habe. 3a noch mehr: Die Rebe fignalifire eine wirthichaft liche Weltpolitit, eine großangelegte Sandelspolitit fowie eine unzweibeutige Stellungnahme gegen die handelsfeind= lichen Beftrebungen ber Agrarier.

Die Agrarier=Organe, "Rreugzei: tung," "Deutsche Tageszeitung" und "Statsbürgerzeitung" gieben es bor, bie Rebe gang ober theilmeife gu beröffents lichen, fich aber fonft in ben Mantel bes Schweigens zu biillen.

#### Schweizer Boll-Zarif.

Bern, 21. Juni. In ber heutigen Sigung bes Schweiger Bunbesrathes machte ber hanbelsminifter Deucher betannt, bag ber neue Boll-Tarif mahr= Scheinlich im Dezember biefes Jahres, jebenfalls aber nicht fpater als im Frühling 1902, ben eibgenöffifchen Stänben borgelegt werben wurbe.

#### Erfolge mit Tuberfulin.

#### Die Blonds follen blechen.

London, 21. Juni. Bebeutenbes 3n= tereffe erregte eine Enticheibung bes Appellationsgerichtes im Drei = Fon= tein = Fall, wonach die Lloyds verant= wortlich gehalten werben für ben Ber= luft von 500,000 Pf. Sterling, welche bie Transvaal = Regierung, noch bor bem eigentlichen Ausbruch bes fübafri= fanischen Rrieges, bon einem Bahngug tonfiszirt hatte. Es mar bies Golb. bas aus ber Rand = Gegenb abgefanbt und bei ben Llonds verfichert worben war. Das Golb wurbe nachher nach Pretoria gebracht.

#### Mus dem Reiche der Runft.

Berlin, 21. Juni. Der befannte Opernfänger Paul Bulg, auf ben man mit Bestimmtheit auch für Die nachfte Saifon im Ronial. Opernhaus gerechnet hatte, bot es borgezogen, feinen Rontratt nicht zu erneuern, aus Grünben, über welche sich nichts Räheres in Erfahrung bringen ließ.

#### Die Rielfon ift nicht frant.

Ropenhagen, 21. Juni. Chriftine Rielfon, Die berühmte fcmebifche Gan= gerin, über welche vor Rurgem verlauts bart hatte, bag fie in Gothenburg, Schweben, fchwer erfrantt fei, tam auf ber Reife bon Baris nach ihrem Beim in Berio, Schweben, hier burch. Sie erfreut fich ber beften Gefundheit.

#### (Meitere Depeiden und Rotigen auf ber Innenfeite.

#### Lofalbericht.

Ungebetene Gafte. Einbrecher plündern die Wohnungen vo Profeffor C. E. Berron und

Ungebetene Gafte ftatteten geftern ben Wohnungen von Professor C. L. Berron im Lucaina Apartment-Gie= baube, No. 6156 Greenwood Abenue, und bon S. R. Moore im Gebaube Dr. 4843 Madifon Abe., einen Befuch ab, ftahlen was nicht niet= und nagelfeft mar und entfamen unbehelligt mitBeute im Gefammtwerthe von mehreren hun-

bert Dollars. Profeffor Berron bon ber hiefigen Sandfertigteitsichule, trat am Mittwoch feine Ferienreise nach Michigan an. Geine Frau weilte befuchsmeife in Reofut, Ja. Bewohner bes Gebäubes bemertten, bag bie Thur ber Berron's fchen Wohnung gewaltsam geöffnet war und festen R. F. Smith, einen Schwager bes Profeffore, in Sanrinig. Diefer ftellte feft, bag ber Befchirrfchrant, Bulte, Rommoben und Spinbe erbrochen und ihres werthvollsten Inhalts beraubt worben waren. Der Werth ber ben Ginbrechern in biebanbe gefallenen Beute tonnte bislang nicht feftaeftellt werben. Es wurde unberzüglich bie Polizei ber Reviermache in Booblawn in Renntniß gefett, Die fich vergeblich bemühte, ber Diebe habhaft

gu werben. MIS S. R. Moore und Gattin geftern Rachmittag bon einem Befuch nach ihrer im Bebaube Nr. 4843 Diabifor Ate. gelegenen Mohnung gurud= fehrten, fanben fie bie Bohnungsthur erbrochen und bie Zimmer in wüster Unordnung bor. Gine Inbenturaufnahme ergab, bag ben Ginbrechern Schmudartitel und Werthfachen im Gefammitbetrage bon \$300 als Beute in bie Sanbe gefallen maren. Die Bos ligei fahnbet auf Die Spigbuben.

\* Der Berficherungsmatter Benja= min J. Ettelfon, Rr. 189 LaSalle St., wünscht festgestellt zu miffen, bag er mit bem wegen Branbftiffung in Unflagezustand verfetten Benjamin 3. Ettelfon nicht ibentifch ift.

\* Die hiefige Polizei wurde geftern erfucht, Rachforschungen nach bem Berbleib ber 19jahrigen Belen Fifielb aus Janesville, Bis., anftellen laffen gu wollen. Das junge Mabchen wird feit Mittwoch bermißt, und man bermus thet, baß es fich nach Chicago gewandt

\* Frau Auguste Schulz, Rr. 1112 R. Redzie Abe. wohnhaft, hat gegen ihre Bereinsschwefter Frau Lena Rraufe, bom Laffalle = Frauenberein, eine auf Zahlung von \$5,000 lautenbe Schabenerfat = Rlage angeftrengt, weil biefelbe über fie angeblich ehrenrührige

Berüchte verbreitet hat. \* Die 5 Jahre alte Lina Boob betrat heute bor Richter Wallace im Polis zeigericht ber Revierwache an 35. Str. ben Beugenftanb und befchrieb baars flein, wie Beter Coot, bon Rr. 2833 Ballace Str., fie am 7. Juni in ber Rabe ihrer elterlichen Bohnung, Dr. 3159 Butler, überfallen und mighans belt habe. Coot leugnete. Der Rich= ter glaubte ihm aber nicht und überantwortete ben Angetlagten unter \$1000 Bürgichaft ben Grofgeschwore-

\* Bor ben Richtern Cheparb, Freeman und Waterman bon ber 2. Abtheilung bes Appellationsgerichts begannen bie Berhandlungen in ber bon Dr. Michael M. Regent/und Frau De= lia Mahonen anhängig gemachten Berufungeflage gegen bie Enticheibung bes Rriminalgerichts, laut welcher bie Betenten wegen Berichwörung gweds Betrugs zu Buchthausstrafe verurtheist wurben. Als Sauptargument führen bie Bertheibiger ber Betenten an, bag bie Jury, welche über ihre Rlienten gu Bericht faß, nicht, wie vorgeschrieben, bon bem Gerichtsichteiber, fonbern bon ber Jury = Rommiffion ausgewählt

#### Theurer Chaf.

Der Millionar Colman gertrummert im Jahgorn ein Schaufenfter und muß nun \$50 blechen.

Der Millionar Jubson M. Tolman, Prafibent ber Jubson 2. Tolman Co., Dr. 66 Late Str., hatte geftern Appetit auf Erbnuffe. Als er baher eines bor Manrs Apothete an Bafbington und LaSalle Str. angebrachten Erdnuß= Automaten anfichtig murbe, plagirte er in beffen Deffnung einen funtelnagel= neuen Cent, brudte auf ben Rropf unb martete auf bas Berausrollen ber Erb= nuffe, bie aber nicht tommen wollten. Tolman war in feinen fcblichten Soff= nungen getäuscht und gerieth barob in eine unbanbige Buth, bie er an ber ber= trodneten Mafchine auslaffen wollte. Bum Gaubium berStrafenjungen und anderer mußiger Gaffer hieb er auf ben Apparat ein und gertrummerte im Gifer bes Gefechts ein Schaufenfter. Die Folge mar, bag er auf Beranlaffung bon Manr berhaftet murbe. In ber Polizeiftation legitimirte fich ber jah= gornige herr und ertlarte fich bereit, ben verurfachten Schaben im Betrage bon \$50 gu erfegen, worauf ber Upotheter bie Rlage gurudgog. herr Tol-man wohnt im Gebäude Rr. 6438 Prairie Abenue.

#### Diggladtes Experiment.

Der Photograph Geo. A. Lawrence machte heute ben Berfuch, bon einem Feffelballon aus eine Aufnahme ber Biebhofe gu bewertstelligen. Er fturgte babei aus ber Gonbel feines Quftfchiffes heraus, und bag er mit bem Leben babontam, hat er nur bem Umftanbe gu banten, bag er "unterwegs" auf Telegraphenbrahte fiel, mas bie Ge= walt bes Sturges milberte.

\* Der Unftreicher C. G. Brown fiel geftern bei feiner Arbeit bom Dache bes Saufes 4363 Emerald Abe. herab und jog fich fchwere Berletungen gu.

\* 3. Carlion, bon Nr. 212 Cupler Str., erlag beute im Muguftana-Sofpi= tal Berletungen, bie er infolge eines Sturges aus einem Fenfter feiner Boh= nung erlitten hatte.

\* An 62. Str. und Ellis Ave. murbe heute Morgen Die Leiche eines anscheis nend fechs Monate alten Rinbes auf= gefunden. Abgesehen von einer Rontufion mar teine Spur von Gewaltthätig: feit an ber Leiche erfichtlich. Die Boligei hat eine Untersuchung eingeleitet.

\* Das Trintmaffer aus ber Bump-Station in Late Biem foll heute, nach bem Befund bes ftabtifchen Gefund= heitsamtes, bon fehr guter Beschaffen= heit, bas aus ben anderen Bump= Stationen nicht fo borgüglich, boch immerbin trintbar fein.

\* Conrad Ebelsvald, angeblich Sprögling einer altruffifchen Abels= familie, beffen Urgroßbater, wie be= hauptet wirb, einst Gouverneur von Finnland war, wurbe gestern im Countngericht bem Irrenafpl in Jefferfon überwiefen. Ebelsvalb, ein ar= mer Schluder, wohnte hier bei feinen Eltern im Gebäube Dr. 6419 Carpen= ter Str. Er bilbet fich ein, ber Deffias ju fein, und foll feinen Bater, ber an feiner Gottlichfeit zweifelte, mit bem Tobe bebroht haben.

\* Die Steuer=Revisionsbehörde wird barum angegangen werben, bie Ginfchatung besjenigen Grundeigenthums in Town Evanston um 20 Brogent herabgufegen, auf welches bie Steuern bezahlt wurben, ehe Richter Chetlain in einer Entscheibung bie Ginschätzung um 20 Prozent ermäßigte. Da ber Counthrath icon eingetriebene Steuern nicht wieber berausgibt, fo werben bie interessirten Steuerzahler auf bie angegebene Beife gu ihrem Recht gu tom=

men fuchen. \* Den Großgeschworenen wurbe heute Nachmittag bie auf Amtsmiß= brauch lautenbe Unflage gegen ben früheren Silfs-Coroner John Bedler un= terbreitet, ber befanntlich über ben Tob ber Marie M. Diefenbach einen Schein= Inqueft bor leeren Stublen abgehalten und bie Ramen bon fechs Beschworenen gefälicht haben foll. 2118 Sauptzeugen wurden heute Frant S. Smilen und ein Beitungs = Berichterstatter bernommen. benen gegenüber Wedler bas ihm gur Laft gelegte Bergeben eingeftanben

\* Timothy Doran, bon Nr. 100 2B. 19. Str., behauptete heute bor Richter Doolen, er fei ichon 40 Jahre in ber Stadt Chicago anfaffig, und habe fich hier ichon manches Baar Schuhe ge= tauft, aber fo fei er noch niemals an= geschmiert worben, wie von bem Inhaber bes Schuhlabens, ber ihn habe berhaften laffen. "Tim" hatte bie bort getauften Schuhe, nachbem er fie bei Regenwetter getragen, zurückgebracht und bas bafür gezahlte Gelb wieber haben wollen. Er hatte fich fo gewaltthatig gezeigt, baß ber Labeninhaber ihn burch bie Bolizei festnehmen ließ. Der Rabi will fein richterliches Erfenntniß in biesem Falle am 29. Juni befannt geben.

## Das Better.

Hom Weiterdurau auf dem Undiveriumthurm wird für die nächten le Stunden folgendes Weiter in Anslicht gestellt: Edicago und Umpegend: Ocute Rachmitteg und undividrialisch auch am Abend Regenschauer und Gewitter. Am Samkag im Allgemeinen schon, den anstinalisch dischem den merkandelischem Klind. Illinois, Indiann. Missourium und Missensin: Regenschauer deut Rachmittag und des Kendellenden den Samkag im Allgemeinen schon; frischer Siddelmund, der foder verkanderlich bird.
In Tricago kelte sich der Armperaturftand von gesten Lieben die folgt. Monde filder Geben, Rachts 12 Upr 68 Great. Morgens 6 Uhr 66 Great; Rachts 12 Upr 68 Great.

#### Um nichtigen Preis.

Beim Derfuche, eine vom Winde entführte Umfteigefahrfarte aufzuheben, wird der vierjährige Ch. Donahne überfahren

und getödtet. Der vierjährige Thomas Donahue, beffen Eltern im Gebäude Rr. 718 47. Strafe mohnen, murbe geftern Rach mittag bei bem Berfuche, eine ihm bom Winde entführte Umfteigefahrtarte aufgufangen, an Ballace Strafe bon eis nem elettrifchen Strafenbahnmagen ber 47. Strafen=Linie überfahren und ge= töbtet. Der Anabe hatte furg gubor feine fiebenjährige Schwefter nach ber an ber borerwähnten Ede gelegenen Fleischwaarenhandlung begleitet und bort eine Umfteigefahrfarte gefunden. Mis er aus bem Laben trat, entfiel ihm Die Rarte und murbe bom Binbe auf bie Strafe zwischen bie Beleife geweht. Entschloffen, bas Studchen Papier gu= rudguerlangen, eilte ber fleine Rerl, ber heranbraufenden "Car" und ber Glo= denfignale bes Motormannes nicht ach= tenb, auf bie Strafe, gwifchen bie Beleife, und murbe im nächften Mugenblid bon ber "Car" erfaßt, unter beren Ra= bern er fein Leben aushauchte. Der Motormann 3. 3. Start ertlärte, bag bas Rind birett unter bie Raber lief, und es ihm unmöglich mar, bie Car rechtzeitig jum Salten ju bringen.

#### Colleran foll Plat maden.

Mit Buftimmung bes Staatsan= malts hat bie Bivilbienft=Liga im Ge= richtshof bon Richter Reely ein "Quo Barranto"=Berfahren eingeleitet, um eine Entscheidung barüber herbeigufüh= ren, ob Rapt. Lufe B. Colleran gefets= lich bas Recht hat, ben Poften bes Chefs im Detettibe=Departement ber ftauti= fchen Polizeimacht zu befleiben. Bie es in der Klageschrift heißt, behauptet Colleran, bag er auf Grund einer Bi= bilbienftprufung, bie am 4. August 1898 abgehalten murbe, für feinen Boften ernannt worben fei. Da Colle= ran aber zu jener Zeit weber ben Rang eines Leutnants noch eines Rapitans in ber ftabtifchen Polizei betleibete, melche Chargen allein nach bem Gefet gu ber befagten Brufung julaffig maren, fo fei feine Ernennung eine ungefegliche gewefen, und Colleran habe bas Umt feither ohne auch nur ben Schein bes Rechtes innegehabt.

#### Berrieth fich felbft.

John Rurittowsti bon Nr. 649 Beft 21. Str. wurde auf Beranlaffung feines Baters wegen Bagabunbage ber= haftet und überraschte die Polizisten da= mit, baß er be= und wehmüthig jugab, einen Ginbruch berübt gu haben. Muf näheres Befragen ertlärte er, einen Einbruch in bie Bohnung bon Dr. S. 21. Beidler, an Pauling und 21. Str. berübt und Schmudfachen, einen Rebolber, Rleibungsftude und fonftige Berthfachen geftoblen zu haben. wurde ihm mitgetheilt, bag er nur me= gen Bagabundage verhaftet worben war. Natürlich wurde nun aber auch Untlage wegen Ginbruchs gegen ihn er= hoben. Er wird fich am 24. Juni bor Richter Doolen zu verantworten haben.

\* Die Polizei bemüht sich gur Beit, ben Berbleib bes 16jahrigen Flond Wilfon zu entbeden, ber am 6. Juni feinen mobilhabenben, in Allentown, Ja., anfäffigen Eltern entlief, um fein Blud in ber weiten Belt zu versuchen. Wie vermuthet wirb, hat ber Ausrei= Ber feine Schritte nach hier gelentt. Seine Mutter foll fich ben unliberleg= ten Schritt ihres Cohnes bermagen gu Bergen genommen haben, bag fie jest ichwertrant barnieberliegt.

\* Richter Clifford bat es abgelebnt, ben Ginhaltsbefehl aufzuheben, mel= den Richter Sanech auf Betreiben bon Montgomerh Barb gegen ben Bau eines neuen Rlubhaufes bon Seiten bes Chicago Jacht-Rlubs, am Fuß ber Monroe Str., erlaffen hat. Die beiber= feitigen Unwälte argumentirten geftern mehrere Stunden lang bor Richter Clifford, und ber Bertreter bes Jacht= Rlubs melbete Berufung an ben Appellhof an, nachbem ber Richter fich geweigert hatte, ben Einhaltsbefehl aufzuheben.

\* Eugene Sunt von Nr. 6156 Ellis Abe. wird sich heute bor Richter Sall wegen wiberrechtlicher Borenthaltung ihm anbertrauten Gigenthums ab ber= antworten haben. Als Rlägerin tritt Die Malerin Lulu Garl, beren Atelier fich im Aubitorium=Gebäube befindet. auf. Die Dame behauptet, baf fie ben Angeflagten bor mehreren Bochen eine bon ihr bemalte Beinkarraffe mit nach Haufe zu nehmen geftattete, um bas Runftwert feinen Ungehörigen gu geigen. Seither habe fie fich bergeblich bemuht, bie Raraffe gurudguerhalten, bie bon der Polizei in hunts Wohnung

\* Freb. Barnetoff, ber eine Angahl heirathsluftiger Damen um nicht un= beträchtliche Gelbbetrage beschwindelt haben foll, indem er fich für einen tei= chen Golbgraber bon Cape Rome auß= gab und ben Betreffenben Beirathsbersprechen machte, wurde heute Richter Prindiville unter ber Antlage ber Grlangung von Gelb burch fchwindelhafte Angaben vorgeführt. Als Haupt= belaftungszeugin trat bie Stenographin Biolet Cable von No. 384 S. Paulina Strafe auf, ber Barnetoff \$400 abgeninbelt haben foll. Die Berhanblung bes Falles wird in ber nächsten Woche

#### Freude im Boftamt.

Gehaltszulage für 500 Clerts in Ausficht. onftige politische Madrichten

Postmeifter Conne ift mit bem Ergebniß feines Befuches beim Generals postmeifter fehr zufrieben, nicht minber aber bie 500 Clerts, bie bisher bei bem geringften Gehalt bie meifte Arbeit bers richten mußten, für welche ber Boftmeifter aber jest eine Behaltszulage in Washington herausgeschlagen hat. Mugerbem mußte er ben Generalpoft= meifter babon zu überzeugen, bag bas Chicagoer Poftamt weiterer 100 Clerts im Berfandt-Departement bringend nöthig bebarf, gu berenUnftellung Bofts meifter Conne nun ermächtigt murbe. Beitere Errungenschaften, bie er mit nach Saufe brachte, find bie Erlaubnig, 40 neue Substationen einrichten, ben Strafenbahn=Boftbienft auf meue Bebiete ausbehnen und - als Erleichtes rung für bie überburbeten Brieftrager im Bentrum ber Stabt-einige Mutos mobilen bermenben gu burfen. Ferner Stellte bas Generalpostamt Roffmeiffer Conne einen Rothfall-Fonds bon \$10,= 000 gur Berfügung, ben er angreifen barf, wenn fich bie Gefchafte berartig häufen follten, bag bas regulare Betfonal fie nicht mehr bewältigen tann.

"Col." William Jennings Brhan, ber geftern Bormittag bier eintraf, bat geftern Abend ichon wieber ben Staub Chicagos bon feinen Gugen geschüttelt, um bie Reife nach bem Often forts zuseten, wo er - später auch im Gus ben - unter ben Auspigien ber Chaus taugua-Gefellschaft eine Reihe bon Borlefungen halten wirb. Jest ichon über bie möglichen Randibaten für bie nachfte bemotratische Brafibentichafts=No= mination gu fprechen, halt herr Bryan für verfrüht. - Rach feiner Unficht ift Senator Sanna ber logifche Ranbibat ber Republifaner, nachbem DeRinlen einen britten Termin ausschlagen gu wollen ertlärt habe, felbft wenn ihm Nomination angeboten werben follte. Someit bie Demotraten in Betracht tommen, tonnten ihnen bie Republitaner teinen größeren Befallen thun, als mit ber Nomination bon Mart Sanna. Mit ber neuen, auf bie Gründung einer britten Bartei bingie= lenben Bewegung, bie in Ranfas City ihren Urfprung hat, will herr Brhan feinerlei birette Fühlung haben. Die Radricht, bieBlattform ber neuen Partei fei ihm gur Durchficht bogelegt morben, bezeichnet herr Brhan als ganglich aus ber Luft gegriffen. Ueberhaupt, fo fügte er hingu, habe er burchaus feine Urfache, ungufrieben mit ber bemotras tifchen Bartei und ihren, in ber Ranfas Cith-Blattform niebergelegten Bringi= pien gu fein.

Der bisherige Staatsarchitett, Bruce F. Watson bon hier, wird bon Gouber= neur Dates gwar in feinem Umt belaf= fen merben, aber aus feinem gabresgehalt von \$5000 bie fämmtlichen Untoften bes Bureaus beden muffen, mas \$2000 jährlich erforbern wirb. Ferner wird ber Staatsarchitett, wie bies auch früher gefcah, bie perfonliche Leitung alle Bauarbeiten an ben berichiebenen Staatsanftalten gu führen haben.

Che Gouverneur Dates geftern eine auf bie Dauer bon brei Bochen berechnete Ferienreise antrat, ernannte er bie herren Brugen Stingfielb und James 5. hirich bon Chicago mit bem Ober= fienrang zu Mitgliebern feines Militar=

7. 2B. Bed, welcher bei ber Barifer Beltausftellung als General=Rommif= far ber Ber. Staaten fungirte, erflart bie Behauptung für aus ber Luft gegriffen, baß 21. G. Capehart, einer ber Redatteure bes amtlichen Berichtes ber Rommiffion ber Weltausstellung, ben Berfuch gemacht habe, ein einträgliches Nebengeschäft mit biefem Bericht au betreiben. Capehart foll, wie ihm porgeworfen murbe, Birtulare berichidt und in biefem Eremplare bes werthool= Ien Berichtes jum Rauf angeboten has ben. Bie Berr Bed erflatt, orbnete berKongreß ben Drud von 1750 Exems plaren bes Berichtes gur Bertheilung an bie Genatoren, Rongregabgeorbnes ten und unter gemiffe Bibliotheten an. Weitere Exemplare feien feines Biffens nicht gebrupt worben und er bermoge baber auch nicht einzusehen, auf welche Beife Capehart ben angeblichen ichwungbollen Sanbel mit bem Wert ber ihm angeblich 300 Prozent Profit abwerfen wurde - betreiben tonne.

\* Die Dr. C. S. Behm, bom ftatiftis fchen Departement bes ftabtifchen Bes fundheitsamtes, behauptet, find die Mafern, welche bisher nur im Sobe Bart-Diftritt graffirten, jest auch auf ber Rorbfeite, befonbers in Rabenswood, epibemisch aufgetreten. Mus ber Bismard-Schule, an R. Central Bart Abe. und Armitage Abe., mußten allein 75 Schüler und Schülerinnen, weil an ben Mafern erfrantt, bom Schulbefuch ausgeschloffen werben. Die Gefammtgahl ber mafernfranten Schultinber wird von Dr. Behm mit 300 ans

\* Dem Richter Doolen murben heute gegen 100 "Sonnenbruber" wegen Bagabunbirens vorgeführt. Gine Ungahl ber Arreftanten wurde bem flabtifchen Arbeitshaufe überwiesen, bie Debrzahl aber aus ber Stadt gewiefen. Gin Dugenb Birthe berrufener Saufer murben e um \$2 und bie Roften geftraft.

Ansüge die gemadt murden um für \$10 perkauft zu werden, \$6.95.

100 abfolut reinwollene gazantirt echtfarbige blaue Gerge Manner = Ungüge, gemacht aus bem Gerühmten Bafh= ington Mills Gerge - ein Gerge, ber erfolgreich jebe Probe beftanben hat: - Die Anguge beigen alle Mert: male bon Runbenfcmeiber = Arbeit in Schuitt und Auss ftattung. - Die Rode find in ber neuen aunden Cad-Fa= con; bie Weften find einfach ober boppeiInopfig; Sofen bon mittlerer Beite und icon geformt. - Alle Rahte find boppett gesteppt mit echtfarbiger Geibe - forgfältig Taped und felbft ber ftartfte Gebrauch wird feine Raht u gerreißen ober aufzutrennen vermögen. Dies ift unzweifelhaft ber größte Angug-Bargain, ben wir jemals offerirt haben, wir haben alle Großen, paffent für Leute bon jeber Statur'- trefft Gure Auswahl Diegen Samftag

Booe over Jacon, absolut frei mit biefen

25c für wafdhare Anaben : Anguge, in geftreiften. Galateas, mit ichlichtem Aragen und Manichet= ten, Größen 3 bis to Jahre, werth 48c.

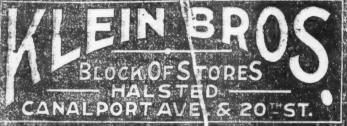

Giner der größten Laden in Chicago.

#### Gifenbahu-Fahrplane.

| enternatura d'un                | , , , , , , , , |             |
|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Chicago und Rorthweft           | ern Gifer       | ibahn.      |
| Lidet-Offices, 212 Glart . Stra | Be. Tel. @      | entral 721. |
| Callen Woe. und Wells-Strage    | Station.        |             |
|                                 | Mbfahrt.        | Aufunft.    |
| The Colorabo Shegial", Des.     |                 |             |
| Moines, Omaha, Denber )         | *10:00 Tm       | *8:30 Nm    |
|                                 | · 6:30 Nm       | *7:42 Bm    |
| Sait Bate: Can Francisco, >     | *10:30 9hm      |             |
|                                 | **** **         | *8:30 91m   |
| Denber Omaha, Siour City        | *10:30 Dm       | *7,42 2m    |
| Sionr City, Omaha               | 5,30 9lm        | *6:55 23 m  |
| Cast Maning C                   | 6:30 Mm         | *9:02 Em    |
|                                 | *10:30 Rm       | *8,39 9lm   |
|                                 | 5:30 Nm         | *7:42 Bm    |
|                                 | :10:90 Mm       | †8:30 9lm   |
| Northern Jowa und Dafotas :     | 5:30 9lm        | 40:02 Din   |
|                                 | 12:35 9lut      | †2:25 9tm   |
|                                 | 10:30 9km       | 7:42 Bm     |
|                                 | 10:00 Min       | *7:00 Bin   |
|                                 | 9:00 Dm         | *9:30 23ut  |
|                                 | 6:30 Mm         | *9:45 9/m   |
|                                 | 9:00 23nt       | +6:05 97m   |
|                                 | 3:00 9tm        | +9:40 9km   |
|                                 | 10:15 91m       | 7:00 型牌     |
|                                 | 9:00 23m        | +6:10 9hm   |
| nah Appleton, Green Ban i       | 11:30 Bm        | +1, 15 Mm   |
| Officht Appleton Jet.           | 5:00 9hm        | *11:10 9km  |
| Breen Ban und Menominee k       | 3:00 Th         | +4:10 The   |
|                                 | 3:00 Ban        | 97:30 2318  |
| Sronwood u. Rhinelander.        | 5:00 9tm        | *9:30 Um    |
|                                 | 3:00 25m        | +9:30 97m   |
| Marquette u. S. Superior.       | 8:00 9tm        | 7:30 Bin    |
| Green Ban, Florence Burlen      | 10:30 9km       | *7:30 23 as |
|                                 | 1.10.01.00      |             |

Green Bay, Flovence Hurleb. \* 10:30 Am \*7:30 Um Davenhvrt Rod Jsland-Wol. †12:35 Am.
Davenhvrt Rod Jsland-Wol. †12:35 Am., 98:45
Bm., †10:10 Bm., †4:45 Jm., 98:50 Am., †11:40 Jm.,
Bochord - Abf., \*3 Dm., †9 Dm., \$2:02 Am., †11:40 Jm.,
Bochord - Abf., \*3 Dm., †9 Dm., \$2:02 Am., †6:30 Am.,
Detort und Janesville — Abf., †3 Dm., \$4 Bm., \*9
Bm., †4:25 Am., †4:45 Am., †5:05 Am.; †6:30 Am.,
Janesville — Bol., †4:30 Am., \*10 Am., \*10:15 Am.,
Bultvaufer — Abf., †3 Dm., \$4 Dm., †2 Bm., \*9
Bedynittags.
\*\* Tagilia; † 2 Am., \*3 Am., \*5 Am., \*8 Am., \*10:35
Padynittags.
\*\* Tagilia; † and. Gountags; \$ Countags; \$ Countags; \$ diags.
\*\* Bontings; † and. Suntags; \$ Countags; \$ tagiliablis Menominee; k tägliablis Green Bag.

| Allinois Bentral-Gifenbahn.                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mae burd fahrenben Buge berlaffen ben Bent                              | ral-Bahn.   |
| bof, 12 Str. und Part Row. Die Buge                                     | nach bem    |
| an ber 22. Str ID. Str Oube Part-                                       | Boffanges   |
| an ber 22. Gir., ID. Gir., Onbe Part.                                   | und 63.     |
| Str Station befrieges werben. Stabt-Tit                                 | det-Office. |
| 90 Abams Str. und Aubitorium-potel.                                     |             |
| Durchjüge: Abfahrt Bew Orleand & Diemphis Spezial 8.30 23               | Rutunfi     |
| Rew Orleans & Miemphis Spezial . 8.30 23                                | " 17 m      |
| out op as, arr., bid Memphis 8:30 25                                    | . 8:30 78   |
|                                                                         |             |
| 5 5p'gs. Arf., via Memphis } * 6:10 R                                   | *10:50 29   |
| Rastwille u. Jackfonville, Fla                                          | *** ** **   |
| Monticello, Ju. und Decatur 6.10 9                                      | *10.50 2    |
| St. Louis Springfiere Diamond                                           |             |
| St. Bouis Springfield Daylight                                          | * 7.85 23   |
| be Bome Springfield Wahlight                                            | • 7.30 90   |
| Sairo Lecatur, St. Bouis Bofal . 1 8.85 B                               |             |
| Boftans - Nem Oriegns 2.56 2                                            | 1 7.00 %    |
|                                                                         | 1 1 10 00   |
| Gloomington & Chaisworth 4.30 R                                         | 1 1.10 23   |
| Spanyaga uno Gilman Local 8:30 23                                       | 1 7:00 9    |
| Svansville Expres 8:30 B                                                | * 7.00 28   |
| Runfafee & Gilman 4.30 R                                                | *1/1.00 B   |
|                                                                         | 9,30 2      |
| Omaha, Sin Francisto, 5.45 N<br>Dubugne, Sionx Cith. Sionx Falls A.45 N | * 9,30 13   |
| Omaha, Stong with Expres 850 B                                          | 0.30 9      |
| Dubrane Ciour & Rolling 215 B                                           | * 7.00 2    |
|                                                                         |             |
| Rockford Pathagierzug 2.81 %<br>Rockford & Dubugue 3.45 %               | 12.55 %     |
| Täglich laglich, ausgenommen Gonn                                       |             |

| <b></b>                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burlington-Linte.                                                                                         |
| Ettengo. Burlington- und Quinch-Gifenbabn. Tel.                                                           |
| Ro. 3831 Main. Schafwagen und Tidets in 211                                                               |
| Clari Str., und Union-Bahnhoj, Canal und Abams.                                                           |
|                                                                                                           |
| Botal nad Burnagun, Jowa + 8.20 B " 2.00 K                                                                |
| Ottawa, Streater und La Salle † 820 B † 6.10 R                                                            |
| Breteffe Washington Committee 1 000 00 1 0 10 M                                                           |
| Rodelle, Rockford and Forreston . † 8.20 N † 2.00 R<br>Bolai-Bunkte, Illinois u. Jowa . *11.80 B * 7.00 B |
| Clinton, Moline, Rod Jeland +11.30 & + 2.00 %                                                             |
|                                                                                                           |
| Whe Orte in Texas                                                                                         |
| Fort Mabifon und Rectut 4.00 9 2.20 R                                                                     |
| Denver, Utah, California 4.00 % 8.30 %                                                                    |
| Ottawa und Streator + 4.30 R +10.35 B                                                                     |
| Sterling, Rochelle und Rochford + 4.36 91 +10.35 9                                                        |
| Eineuln, Omaba, C. Bluffs 5.50 R 9.83 B                                                                   |
| Ranfas City. St. Joseph 6.10 R 8.50 B                                                                     |
| St. Baul und Minneapolis 6.30 % 9.25 2                                                                    |
| Oninen und Ranfas City 10.30 9 . 7.00 3                                                                   |
| St. Banl und Dinneapolis \$10.55 % +10.20 %                                                               |
| Reofut, St. Madison 11 00 9 7,20 B                                                                        |
| Omaha, Bincoln. Denver *11.00 91 * 7.00 23                                                                |
| Balt Bate, Ogben. California 11.00 9 . 7.20 B                                                             |
| Deabwood, Oot Springs, G. D *11.00 % * 7.20 9                                                             |
| "Taglid, flaglid, ansgenommen Conntage. Tag.                                                              |
| in anigenommen Samflags.                                                                                  |
| and any first man and a second                                                                            |

Chicago und Alton. Union Bassenger Etation, Canal und Abams Str.
Offlee, 101 Abams Str. House Central 1767.
Ange fahren ab nach Kamias City und dem Kesen:
\*4.00 Am., \*7.60 Am., 11.45 Am., 20.00 Am.,
\*4.00 Am., \*7.60 Am., 11.45 Am., 20.00 Am.,
\*11.45 Am., Rad Bortic: \*9.30 Am., \*9.00 Am.,
\*11.45 Am., Rad Bortic: \*9.30 Am., \*9.00 Am.,
\*11.45 Am., Ange tommen an von Kanias City:
\*7.15 Bom., \*8.10 Bm., \*1.30 Am., Bon St. Louis:
\*7.15 Bom., \*8.10 Bm., \*1.30 Am., \*0.00 Am., Bon
Verrice: \*7.15 Am., 11.30 Am., \*0.00 Am., Bon
Verrice: \*7.15 Am., \*1.30 Am., \*0.00 Am., Bon
Verrice: \*7.15 Am., \*0.00 Am., Bon
Verrice: \*7.15 Am., \*0.00 Am., Bon

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.                                                                                 | Anfunft.                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andianapolis a. Cincinnati. Balapette und Louisville. Dintanapolis a. Cincinnati. Indianapolis a. Cincinnati. Indianapolis a. Cincinnati. Indianapolis a. Cincinnati. Lafapette Accompodion. Lafapette and Douisville. Ludianapolis a. Cincinnati. Lafapette and Douisville. Ludianapolis a. Cincinnati. Lafapette and Control and Cincinnati. Lafapette and Control and Cincinnati. Lafapette and Cincinnati. Lafapette and Cincinnati. | * 2:45 D.<br>* 8:90 D.<br>† 8:80 D.<br>*11:45 D.<br>* 8:30 D.<br>* 8:30 D.<br>* 8:30 D. | *12.00 M<br>* 5:55 R.<br>† 5:55 R.<br>† 8:40 R.<br>† 5:30 R.<br>*10:35 H.<br>*7:23 H.<br>*7:23 H. |

| Dahnhoft: Erand Zentral Passagier-Station;<br>Osser: 244 Clark Sir. und Kudiorium. Keit<br>Dahrpress berfangt auf Vimitad Jügen. Lige:<br>Ossas Vimitad Libert No.<br>1,30 B<br>tem Port und Waspington Besti-<br>Suich Kimitad.<br>Leo York. Waspington and Pitts. | Lideb<br>e extra<br>äglich<br>ntunf<br>5. 15 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| paproreise verlangt auf Vinnited Jügen. Jüge<br>Abfahre A<br>Local Expres                                                                                                                                                                                           | aglid                                          |
| kew Port und Washington Besti-<br>5nled Limited 10.20 B                                                                                                                                                                                                             | äglid<br>utunf<br>5. 15 9                      |
| kew Port und Washington Besti-<br>5nled Limited 10.20 B                                                                                                                                                                                                             | ntunf<br>5. 15 9                               |
| kew Port und Washington Besti-<br>Suled Limiteh                                                                                                                                                                                                                     | 9. 72 3                                        |
| Saleb Bimiteb 10.20 B                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.45 %                                         |
| seen State wouldtredton wan directs.                                                                                                                                                                                                                                | n 190 m                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | B.80 E                                         |
| Chinthur Erbret Clebeland n. 8.00 %                                                                                                                                                                                                                                 | 6.50 E                                         |

# CHICAGO GREAT WESTERN RY "The Maple Leaf Route." searh Central Station 5. The and Sertifor Str. Girb.Office 115 Chank.—Lefephon 280 Central.—Lafethon 280 Central.—Lafethon 280 Central. Taglid. Rinneddo. St. Haaf. Dubnand. 78.45 E. 19.50 E. Rania City, St. Joleph. 10.30 R. 19.50 E. Der Rolledt, Northallionn 10.30 R. 11.4 E.

Gastweich Autine gen. Spricen für ben Ragen. Spricen f. ben gangen Apper. Gin
genem Mala und feinken imperirtem Salen
Malareig, Unperfitte

Mait Chore Gifenbahn.

Gil'envahn-Fahrplane.

Michifon, Topeta & Santa Fe Gifenbahn. Buge berlaffen Dearborn Station, Bolf und Dear-born Str.- Lidet-Office, 109 Abams Str.- Phone 2,037 Central.

2,037 Central.

Streatoc, Gofesburg, Jt. Mad.

Ctreator, Pefin, Monuouth...

Ctreator, Pefin, Monuouth...

Ctreator, Joinet, Loddy, Cemont
Lemont, Lodgort und Rollet...

Ronj, City, Golo., Utab & Tex. \* 6:00 R. \* 9:30 B.
Ran, City, California & Mex. \* 10:00 R. \* 7:40 B.
Ron, City, California & Mex. \* 10:00 R. \* 7:40 B.
Ron, City, California & Mex. \* 10:00 R. \* 7:40 B.

Taglide | Auszenommen Sonntags.

\* Taglide | Auszenommen Sonntags.

Lee California Cinitede Lee Sungeles — Son
Francisco, gebi ab Donnersags und Camstags, um

Chicago & Grie-Wifenbahn. men Sountags.

Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicage und Gt. Louis: Gifenbahn.

Ban Buren Str., nabe Clart Str., an ber ofwicife. Alle Juge taglic. Abf. Unt. 
 Rew Port & Boston Cypreg.
 10.35 B
 9.15 R

 Rew Port Cypreg.
 2.30 R
 5.25 R

 Rew Port & Boston Gypreg.
 10.30 R
 7.40 B
 Stadt-Ticlet-Office, 111 Abams Str. und Aubitorium Muner. Telephon Central 2057.

Winangielles.

# Foreman Bros. Banking Co.

Silboft-Ede La Salle und Dabifon Str. Rapital . . \$500,000

Heberfcuß . \$500,000 EDWIN G. FOREMAN, Braftbent. OSCAR G. FOREMAN, Sice-Driffbeni GEORGE N. NEISE, Refitze.

Mugemeines Bant . Beidaft. Ronto mit Firmen und Private perfonen erwanfat.

Geld auf Grundeigenthum an verleihen. mann

C. F. Schumacher, (Seld au verleiben. Gunftige Bedingungen Riebrigfte Binfen. Grundeigenthum verlauft. Feuerbeificherung. mill. 3mit, lon, mifs

Reine Kommisfion. H.O. Stone & Darlehen ant 206 LaSalle Ste.
Thicago Grundeigenthum ale Main M.

# EXTRA billig nach Guropa Exturfionen im Juni. Schiffstarten

\$30 nach Samburg-Bremen. \$28 nach Antwerpen-Rotterdam. 3. Rlaffe in Ednelbampier, im Grira billig in 1, und 2. Rajute. Deffentliches Rotariat Für Bollmadien rechne 82. — Grolfactien brompt tollektiet. — Kontutaviiche Beglaubi-gungen beforgt. — Man fpreche vor Zimmer 18, 167 Washington Str., nabe 5. Avo.

Star Tourists Agency, Anton Boenert, Mgr. Erlenholz und rothes haar find auf

manischen Munbarten vorfindet. Der Italiener fagt rabitaler: Gin rother Mensch und ein wolliger hund, lieber rasch tobt als Jemandem tunb. Fast wörtlich fo lautet biefes Sprichwort bei ben Frangofen. Mehnliche Sprichworter haben bie flavifchen Bolter. In neuerer Beit hat fich ber Gefchmad ge-Germanenjungfrauen mit anbert. branbrothem Saar und meergrunen Mugen murben namentlich in hiftorischen Romanen fehr beliebte Detora= tionsfiguren, und in jungfter Beit übertünchen Mobedamen ihr schwarzes ober blonbes Saar mit bem einft fo verachteten Roth. Rach gelehrten Grünben, warum bas rothe Saar einft in Migtrebit geftanben hat, braucht man nicht lange ju fuchen; bem Bolt ift alles nicht Normale unbequem und berbächtig, im Thier= wie im Pflan= genreiche; bie Mistel ift eine allgemein bekannte Zauberpflanze, verwachfene Rinder find Wechfelbalge und Triefaugen zeigen eine Bere an. Go hielt man auch bie Rothtöpfe für auffallend bon ber Gottheit getennzeichnet und traut ihnen einen falfchen, treulofen Charatter gu. "Richt fei bir Rothtopf mals ein befonderer Freund", lautet bie erfte bon zwölf Rlugheitsregeln im Ruodlieb, bem romantischen Epos in mittellateinischer Sprache, "benn folche find jähzornig und treulos". Ungefähr um biefelbe Beit fagt ber Gefchichts= chreiber Bifchof Thietmar von Merfeburg (geftorben 1019), inbem er rothe Farbe und falfchen Ginn gufammenftellt: "Bolestaw, ber Bohmen Bermefer, trug ben Beinamen Rothtopf unb war ber Unftifter unglaublicher Ruch= lofigfeiten." Bom Ronig Fulto bon Berufalem bagegen ergahlt Wilhelm bon Thrus Ende bes 12. Jahrhun= berts: Es war aber Julto ein roth= töpfiger Mann, treu, friedlich und, ber üblichen Meinung bon jener Farbe entgegen, leutfelig, wohlthätig und barmherzig," Obwohl bie Bibel bavon fein Wort fagt, wird boch ber Ber-räther Judas Jöcharioth allgemein als rothhaarig angefehen. Diefe Auffaf= fung ftammt vielleicht aus germanischer Unschauung, obgleich schon im alten Teftament rothhaarige Juben ermahnt werben. Gfau war rothlich und auch Rönig David; Luther hat bei biesem nur bas rothhaarig mit braunlich überfest. Beffimiftischen Unschauun= gen über Rothhaarige begegnen wir auch bei weit entfernten Boltern, 3. 2. Siidarabern. Die Beduinen Sabhramauts ergablen, als Gott ben Bropheten Calih fandte, um ben in Lafter verfuntenen Stamm Thamub gu befehren, glaubten beffen Ungehö= rige nicht an bie Göttlichteit feiner Gen= bung und berlangten ein Zeichen bon ihm. Da führte fie ber Brophet an ei= nen Felfen, öffnete biefen und ließ ein Kameel mit feinem Jungen baraus herborgehen. Zugleich warnte er sie, ben Thieren etwas zuleid zu thun, ba bas bem gangen Stamm gum Berberben gereichen würde. Trop des Bunbers schentten fie bem Propheten feinen Glauben. Giner bon ihnen, Quabor el Ahmar, b. h. ber Rothe, tobte le bie Rameeltuh burch einen Pfeilfchuß. Das junge Rameel verschwand wieder in bem Felfen. Bur Strafe aber bernichtete Gott ben gangen Stumm. Roch jest fagen bie Araber beshalb "roth wie Quabor" ober auch "Inheil bringend wie Quabor, ber Rothe". Die Araber gehören wie bie Juben gu ben femitifchen Boltern, benen bie dmarze Haarfarbe typisch ift. Gleich= wohl gibt es Rothhaarige und auch viele Blonde unter ihnen. Gin englischer Arzt fand unter 655 Juben, Die er im Orient und in Subeuropa untersuchte, 14 rothhaarige und 19 hellblonbe. Dan nimmt gewöhnlich an, bag bie blonben und rothhaarigen Juben einer Mischung mit abendländischen Rassen ihre abweichenbe helle Farbung berban= ten. Da aber biefe hellfarbigen Juben bereinzelt unter ben Juben ber gangen Welt gu finben finb, bie boch fonft ihren Raffetypus überall unberänbert feftgehalten haben, wollen anbere Forfcher einen braunen und blonben Originaltypus unter ber jubifchen Raffe annehmen. Mue biefe Ber= mifchungen aus alter und neuer Beit haben ebenfowenig wie bas Rlima ben alten, fcarf ausgeprägten Raffetnbus ber Juben gu bermifchen vermocht. Das nordifche Klima farbt haar und haut überhaupt nicht blaffer, wie manche im hinblid auf bie blonben germanischen und finnischen Bölter glauben. Die schwarzhaarigen Gstimos beweisen bas. Unter ben Juben in Berfien, Arabien, Sprien und Rorbafrita, bie fich in nichts von ben Juben anberer Lanber unterfcheiben, finbet man auch blonbe und rothhaarige Leute, und bon einer Difchung mit abenblandifchen Raffen tann bei ihnen taum eine Rebe fein,

Bormiegenb blonbe Baarfarbe zeis gen Germanen, Glawen, Relten und Finnen. Dennoch gibt es auch unter Schwarzhaarigen Bölfern blonbe Leute als Ausnahmen wie unter blonbhaaris gen Boltern folde mit fcmargen Saaren. Will man teine Mifchung babei annehmen, fo muß man biefe Ausnahmen als ein Raturspiel betrachten, ebenfo wie bie über alle Welt berftreuten Rothharigen. Das Blond bei fcmarahaarigen Boltern hat, abgesehen bon Difdungen, mit unferm iconen, fonweigen Blond- nicht gemein. Solches Blond gab es schon unter ben alten Egyptern. Der Geschichtsschreiber Manetho, ber im britten Jahrhundert v. Chr. lebte, nennt die rosenwangige Rönigin Nitolris blond. Allerdings war ihr Bater, ein Weinwirth, aus ber

in Deutschland bagegen ficher. Die be=

fannte ftatiftifche Untersuchung beralu=

gen- und Saarfarbe ber beutichen

Schulfinber ergab einen Durchfcnitt

bon 11,2 Prozent blonbhaarige unb

blauäugiger Jubentinber. Dieje ma-

ren fast gleichmäßig über gang Deutsch=

land bertheilt.

Frembe eingewandert, und fie murbe beshalb fpater als Rönigin angefeinbet und ihr Gemahl heimlich ermorbet. Das weiß jeber, ber Gbers "Egyptische gutem Boben rar, beißt ein beutiches Rönigstochter" gelefen hat. Much unter Spriichwort, bas fich in faft allen ger= ben Portraits in bem großenWerte bes italienischen Egyptologen Rofellini, ber 1828 mit Champollion eine toscanisch= frangöfische Expedition in Egypten leis tete, ift eine blonbe Ronigstochter Ra= mens Ranofre. Rothhaarige Menschen tommen aber bei allen Raffen und Bolfern bor, bei ben Regern, ben Inbianern und felbft ben Chinefen. Muf alten dinesischen Gemalben fieht man berühmtehelben mit fuchsrothem haar, und Schnurrbarte, tatarifch melancholifch herabhängend, bon berfelben Farbe find nicht felten. Bei ben fibirifchen Bölfern, in Turteftan, überall tommen Leute mit rothem Saar und Bart bor. Eine ticherteffische Schönheit muß fogar hellrothes, golbig leuchtenbes Haar aufweisen tonnen. In Deutschland finden fich bie rothen Saare fehr vereingelt. Auf ben friesischen Infeln ftogt man erft unter 200 Eingeborenen auf einen mit rothem Saar. 3m Ronigreich Sachsen tamen unter 468,763 Schultinbern auf 1000 nur 2,3 mit rothem Haar, b. h. branbrothem. Denn bie Rinder mit bem prächtigen, roth= blonden Saar, wie die ticherteffischen Schonen, bas icon Tacitus bes weichen, golbigen Farbtones wegen rühmt, wurden gu ben blonben gerechnet. Gin echt rothhaariges Rind fam ungefähr auf 300 blond= und 150 buntelhaarige. Meiftens nimmt man an, bag bie Bolter feltischer Muftammung, alfo Galen, Balifer, Gren und Bretonen und bie romanifirten Relten in Frantreich, auffallend viel rothhaarige Leute aufweifen, und ber "rothhaarige 3re" ift eine fast stehende Bezeichnung geworben. Bo Bermanen fich unter Relten anfiedelten und mit biefen mifchten, ber= nichtete ber ftartere germanische Thpus ben teltischen. Gine allerbings recht lückenhafte und vereinzelte ftatische Erhebung unter rein irifcher Bevölferung zeigte unter 100 Iren ungefähr 6 roth= haarige. Das ift boch jebenfalls nicht fo viel, daß man bie Iren als ein roth=

haariges Bolt bezeichnen tonnie. Um meiften finden fich rothhaarigeMenfchen unter ben Finnen. Den Germanen galt bas rothblonbe haar als bas schönfte. Sie fuchten es ogar fünstlich zu erzeugen, wenn bie Natur etwa ihrem Haar eine bunklere Färbung verliehen hatte, indem fie es mit Laugenseife, Diefer echt germani= schen Erfindung, wuschen. Auch durch Bleichen mit Raltwaffer fuchten fie ihm eine hellere, rothliche Farbe gu geben. Doch Scheint biefe Mobethorheit erft in fpaterer Beit über Gallien gu ben Bermanen gelangt zu fein, als man wußte, wie hoch die Römer das rothblonde beutsche haar schätten. "Golben bas röthliche Haar", rühmt Aufonius, ber Ergieber bes Raifers Gratian, bon ber ichonen, jungen Schwäbin Biffula, Die er als Bente bon einem Rriegszuge Balentinians I. geschenkt erhalten hat= te. Im allgemeinen scheint im alten Germanenlande das röthlich=blonde haar borberrichenber gemefen gu fein als jest, wo bas Blond borwiegend ift und felbit in rein germanischen Begen= ben auf hundert Menschen taum ein rothhaariger tommt. Die Gallier, bie auch als roth= und gelbhaarig beschrie= ben werben, galten im Bergleich gu ben Germanen aber boch als weniger roth= farbig. Griechische Frauen farben fich noch heute wie im Alterthum bas Saar roth. Dort und in Afrita und auf ben Gubfee - Infeln icheint man nicht nur im Gegenfaß gum Abendlanbe ge= gen Rothhaarige fein Borurtheil au begen, sonbern rothes Haar für eine be= fonbere Zierbe zu halten. Man fucht beshalb eine folche Baarfarbung fünft= lich burch allerlei Mittel gu erreichen, burch einen lange Zeit auf bem Ropfe getragenen biden Teig bon geborrtem Ruhbunger und Waffer, burch Thon, Extrafte bon Rinben und Baumwur geln ufm. Befonbers bei ben Gubfee-Infulanern ift bas Rothfärben bes Saares fehr gebrauchlich, fobag man Berichte über blonbe ober rothhaarige Menschen in ber Gubiee mit Borfichi aufnehmen muß. Unter ben Ranafer auf ben hawaiischen Infeln follen echt rothhaarige Leute bortommen, für bie ihre Sprache bas besonbere Bort Chu hat. Much unter ben Samoanern foll es rothhaarige geben. Meiftens aber farben es die Gubfee = Infulaner roth. Ginen hohen mächtigen Ropfichmud aus blauroth gebleichten Saaren, bie mit rothen Febern, Berlmutterftiidchen ober fleinen Spiegeln bergiert finb, gu tragen, ift auf Camoa nur ben Saupt= lingen erlaubt. Bei ben Samogner: gruppen, bie uns in Deutschland als neue Landsleute einen Befuch abftatteten, tonnte man vielfach biefen Riefen: aufbau rother Saare bewundern. Bum Farben ift besonders Rorallentalt beliebt. Beute trägt ein Mann pech= dwarzes Saar. Morgen fieht man ihn mit Rorallentalt beschmiert schneemeift wie einer Gilbergreis. Fünf ober feche Tage bintereinanber trägt er biefen Ralt frifch auf. Um Enbe ber Boche nachbem er fich forgfältig gewafchen und tuchtig mit Del gefalbt bat, ift bas fcmarge haar rothbraun geworben. Go ftrebt man in anberen Belten nach bem, mas bei uns baufig noch berachtet wirb, nach rothem haar.

Die Conne im Welofden begriffen. Gin bebeutenber Belebrter bat bie Welt mit ber firtiarung in Aufregung verfest, bas die hise der Sonne im Abnehmen begriffen ift und daß in fer-ner Zufunft jener Körper vollftandig erloschen fein ner gutung jeier abtper vonjanong eriofen jefn reird. Das wilke in ber That unfere Welt in einen febr falten Juftand verleben, mit ber Aussicht ju Tobe ju frieren. Er versichert und jedoch, bat bas erft nach vielen Jahetausenden eintreten wird. In ber Zwifdengett follten wir berfuden, bas Befte auf bem beben au nochen und est ju genichen, mubrenb den neben au woden und es zu genieben, wührend mir noch Gelegendeit bazu hoben. Das ift jedog un möglich, es sei denn, Ior habt eine gute Gesundschaube der der der Baren. Gebrancht hobster's Wagenbitter's, um den Ragen in Ordsnung zu balten, und Ihr werder glädlich sein. Sa beilt Dobopie, Gerbopiung, Gelegerpiftung, so-bett die Berdamung und erhöft die Berne in Regel: mätigteit. Es ift mehr als fünftig Jahre binduch die Auskeauszusei des amerifanischen Salfes geweien. Besteh der die Auskeauszusei des amerifanischen Salfes geweien. Besteh der die Berde die Kappen der die Berde der der die Berde der die Berde der die Berde der die Berde der die der die Berde der die der die Berde der die Berde der die Berde der die Berde der die der die Berde der die Berde der die Berde der die Berde der die der die Berde der die Berde der die Berde der die Berde der die der die Berde der die Berde der die Berde der der die Berde d

Manchmal verfucht ein Bandler, um feinen Gewinn gu er höhen, Euch eine Seife zu verfaufen, an welcher er einen gro Beren Profit machen fann als an

# American Family Soap

Bütet Euch vor solchen Machahmungen, da sie unbedingt pon ichlechterer Qualitat fein muffen. Befteht darauf, Umerican family zu erhalten.

Bringt die Umschläge nach unserem Prämien-Saden 52 State Str., gegenüber Masonic Temple. Diese Woche, ein fancy Kissen Top (Eure Auswahl von fünfzehn hübschen Entwürfen) im Umtausch für 75 Umschläge.

JAMES S. KIRK & COMPANY.

Der Rohlenverbrauch eines Gee-Dampfers.

Die Leiftungsfähigteit eines Gees bapfers beruht zum großen Theil auf bem Rohlenvorrath, ben er für eine Reife mitführen tann. Daß für große Schiffe mit mehreren taufenb Bferbefraften ber Borrath ein gang erhebli= der fein muß, leuchtet ohne Beiteres ein. Um wie große Bablen es fich aber in ber That hanbelt, ift nicht allgemein befannt. Betrachten wir g. B. ben Doppelichrauben = Schnellpofibampfer "Raifer Bilhelm ber Große" bes "Nordbeutschen Lloyd", fo beträgt ber Rohlenberbrauch biefes Schiffes für feine Sauptmafdinen 0,75 Rilogramm für eine inbigirte Pferbetraft in ber Stunbe. Gewiß eine fleine Menge Rohlen an und für fich. Für die Befammtleiftung ber Mafchinen bon 27= 000 Pferbeträften ergibt bas aber 20= 250 Rilogramm in ber Ctunbe, wo= raus ein täglicher Berbrauch bon 486= 000 Rilogramm ober 486 Tonnen er= folgt. Für Beizung, Ruche, Beleuch= tung etc. braucht bas Schiff außerbem für ben Tag etwa 25 Tonnen Rohlen im Durchschnitt. Das gibt aber eine Roblenmenge bon 511 Tonnen im Zag ober bei einer Reisebauer von fieben Tagen einen Gefammtverbrauch bon rund 3577 Tonnen ober 3,577,000 Ri=

Die Rohlenlaberaume an Borb, Rohlenbunker genannt, muffen biefes Quantum und ein Referbequantum faffen tonnen. Der Raum ber Rohlen= bunter auf "Raifer Wilhelm ber Große" ift fo bemeffen, baf er 4596 Tonnen faßt. Um bie Rohlenmenge bon 3577 Tonnen, bie ber Dampfer für eine Sinreise nach New York braucht, nach bem 1 Bremerhaben fen, find 358 Rohlenwagen zu 10 Ton= nen Labung nöthig, eine Bagengahl, bie natürlich nur in mehreren Guter= gugen an ihren Beftimmungsort beforbert werben fann. Diefe Bahlen ftellen ben Normalverbrauch bar. Thatfach= lich muß er häufig überschritten werben. Bon Land gehen bie Rohlen bann an Bord in bie Rohlenbunter. Mus biefen werben bie Rohlen burch Menschen= fraft, bie Roblentrimmer und Roblengieber, birett bor bie Feuer geschafft und bort bon ben Beigern mit ber Schaufel auf bie Roften ber Reffelfeue= rung geworfen. Mus ben Bunterab= theilen, bie unmittelbar an ben Beigräumen liegen, werben bie Rohlen in Rorben hingebracht, aus ben entfernteren Buntern bagegen auf fleinen Roblenwagen, bie auf Schienen zwischen ben Reffeln hindurch laufen, bor bie

Feuer gefahren. Un Borb bes "Raifer Bilhelm ber Große" mit feinen 12 Doppelteffeln gu je 8 Feuern und 2 Ginfach-Reffeln gu je 4 Feuern, zusammen alfo 104 Feu= ern, ift eine umfaffenbe Arbeit erfor= berlich, um bie Rohlen ben Beigern bauernb zuguführen. Der Rohlenberbrauch eines einzelnen Feuers beträgt pro Zag etwa 4,913 Tonnen. Rechnet man nun bas Gewicht ber Rohle, bie ber Beiger mit einem Schaufelmurf auf Die Roften beforbert, gu 20 Rilogramm, fo werben für einen Tag 2,457 Schaufeln nöthig, was auf bie Stunbe 10,23 Schaufeln boll ausmacht. Es muß ber Beiger alfo im Durchichnitt alle fechs Minuten feine Schaufel boll Rohlen aufwerfen und bemgemäß bie Bufuhr aus ben Buntern erfolgen. Das ifl natürlich nur ein Durchschnittswerth, benn in Birtlichteit werben, "um bag Feuer gu beschiden", mehrere Chaufeln hintereinander aufgeworfen und bann bie Feuerthuren wieber gefchloffen. Das Aufwerfen ber Rohlen ift jedoch burch-aus nicht die einzige Arbeit im Beigraum. Die Feuer muffen gereinigt und burchgeftogen werben, und bie Miche muß aus ben Afchfällen unter ben Roften entfernt werben. Das gefchieht bermittelft langer, eiferner Saten, Gifenflangen und Rragen. Die gu bewäls tigenbe Ufchenmenge ift natürlich, bem Rohlenberbrauch entfprechenb, eine fehr große, und es bebarf umfangreicher, mafchineller Borrichtungen, um biefe über Borb gu fcaffen. Man fieht baraus, bag eine vierftundige Arbeitszeit, "eine Bache", für bas gesammte gahlreiche Reffelpersonal teine leichte Mufgabe ift, und fraftige, gefunde Manner

Rafernenhofblüthe. -Meier, grinfen Sie nicht fo! Sie prafentiren bas Gewehr und nicht eine

erforbert.

# SIDNEY MANDL GENERAL MERCHANDISE 351-359 E. DIVISION ST.

DIRECT ENTRANCE FROM DIVISION ST. STATION OF THE N.W. ELEVATED RAILROAD.

Die riefige Nachfrage der am letten freitag anzeigten Waaren veranlagt uns, noch größere Bargains für diesen Samstag zu offeriren.

Speziell von 2-4 Uhr Rachmittags. Bercale Shirtwaift für Damen, in all ben neueften Farben u. Muftern, neuester Rragen und Manichetten, Bifhop-Mermel, alle 25c

Rinder : Sute aus Chip: Stroh gemacht und befegt mit Tam Crown. Diefer hut wird anderswo für 1.50 verfamft, um es Euch der 29c Gerippte Rinder-Leibchen, alle Grohen, gerabe bas Richtige für bas heiße Wetter, überall ju 10c bertauft; Camftag, bas Stud 

Mafchbare Anaben-Anguge, Größen 3-10 Jahre, in blau 25c



Madras semden für Manner, alle Größen u. all bie neueften Mufter, pleateb Front, ein regul. \$1 Berth -Samftag

Riedrige Souhe für Manner, aus Bici Rib gemacht, fchlichte Globe=Behe; Großen 6 bis 81; wenn wir Gure Große haben, Camftag biefer 2.50-Schuh, bas Paar

Frei für Alle, die danach fragen: Subicher mounted Runft-Bofter. MUSIK.

Milbernb. - Frau: "Aber San= ni, in brei Tagen gebn Liebesbriefe fcreiben, bas ift boch ftart!"- Rocin: "Ich bitte, gnäbige Frau, es ift ja jeber

an einen Anbern!" - Ruriofer Appell. - Stubent (jum Piccolo): "Bas brangft Du mich benn wegen ber gehn Mart, bie Du gu triegen haft, fo! Bift Du benn gar nicht ein biffel ftolg barauf, in fo jun= gen Jahren Gläubiger gu fein!"

# All on Board.

Rajute und 3mifdended. EXKURSIONEN

Rotterdam, Havre, Neapel etc. mit Erprete und Doppelidrauben: Dampfern. Eidet . Office

185 S. CLARK STR.,

Belbfenbungen burd Deutsche Reichspoft. Pah ins Ausland, fremdes Geld ger und ber-fauft, Wechsel, Areditbricfe, Kabeltransfers, F Erbichaften

tollettirt, juverlaffig, prompt, reell; auf Berlangen Boricus bewiligt. **Bollmachten** fonfularifd ausgeftellt burch Deutsches Konfular= und Rechtsonrean Vertreter: Konfulent LOWITZ. 185 S. Clark Str. Gedffaet bis Abends 6; Conntags 9-12 Bormittags,

Agent aller europäischen

Dampfer-Linien. GELD Bandern berfandt. Billige Fahrpreise nad und von Guropa.

2H GLEVELAND AVE., Fills 60% 10ap, mifrig. 3mt

# Grben : Aufruf.

Die nachitchend angeführten Berfonen ober beren Erben wollen fich wegen einer benjelben zugefallenen Erbichaft dirett au Geren Roufulent R. B. Rempf in Chicago, II., 84 LaGalle Str.,

Efpenmueller, Emma (Erbicaft 1200 DR.), Geger, Bilbelm Friedrich (Erbichaft 4000 DR.), Flad, Ishann Georg (Erbich. 2400 M.), aus Dettingens Reubeusen a. C. Frig. Friedrich Getthart, aus Reuenhaus. Gatter, Chriftian Friedrich (Erbich. 2000 M.), aus Malen. Saufd, 3channes (Erbid. 2800 M.), aus Bartenbad. Derter, Gottlieb (Erbic, 3590 M.), aus Zuifenbach, Duber, Joief (Erbic, 1390 M.), aus Reichenbach, enter, Jacob (Erbic, 1339 M.), aus Aiffheufen, Eag, Louise Dorothen (Erbic, 1150 M.), aus Rienle, Martin (Erbic. 1800 M.), aus Burmberg-Barenthal. Burmberg-Barenthal. Roenig, Karl Wilhelm (Erbich, 1492 M.),
aus Salacha
Kramer, Johannes (Erbich, 1200 M.), aus
Lautlingen,
Ruehefuh, Christof und Johann (Erbichaft
2270 M.), aus Bempflingen,
Maper, Karl Wilhelm (Erbich, 600 M.), aus
Moch I, Emil Friedrich (Erbich, 3633 M.),
aus Giehen, Renffer, Johann Auguft (Erbid. 1000 DR.). Rubb, Aaber (Erbic. 800 M.), aus 38nb. Cofleis, 3obann, aus Offenbad. Schmierer, Jacob (Erbic. 1350 M.), aus Shreinber, Jacob Friedrich, aus Berdheim. Steinle, Marie Dorothea (Erbich, 1500 M.), Steinle, Marie Dorotpen (aus Untertürtbeim.
6 teste, Johann Jacob (Erbic. 1970 M.), aus.
38st.

Bollmachten! beforgt burch

Deutsches Konsular= und Rechtsbureau. Vertreter: Konfulent Kompf,

84 LaSalle Str.

Car alle feftlichen Belegenheiten empfehlen J wir unfer reichhaltiges Lager importirter fowie alle Sorten hiefiger Beine, barunter ben von ben beiten Mergten fo febr empfohle-nen BLACK ROSE. Außerbem enthält unfer Lager bie größte Auswahl feiner Bbisties, Sherries, guteBortw eine, Arac, Jamaica Rum, echtes Zwetichenwaffer, Kirichwaffer 26. Kirchhoff & Neubarth Co., Tel. Main 2397. 2 Thuren offlic ben Gtate 666.

Extratt von Rals und Copfen, Praparit Gottfried Browing Co.



Das ift der Kautaback welcher auch gewissenhaft und reell fabrizirt wird.

Mirh ausichlieflich fabriaire R.C. Betmore Tobacco Co.

Die größte unabhängige Rabrit

## Telegraphische Depekten.

(Geliefert bon ber "Associated Press.") Buland.

Shuttelt die Berantwortung ab.

Topeta, Ranf., 21. Juni. Der ita= lienische Konful für Illinois, Ranfas und andere Staaten, GrafRofewadosti in Chicago, hatte bem Ranfafer Bouberneur Schriftliche Borftellungen gemacht wegen ber, am Abend bes 8. Mai erfolgten Bertreibung bon 23 Italienern aus ber Stadt Jola burch ameritanifche Arbeiter, und ihn erfucht, Schritte für bie Bestrafung ber Schul= bigen und gur Wiebererlangung bes, ben Italienern bom Mob weggenom= menen Gelbes und Gepads gu ihun. Der Gouverneur hat bem Ronful er= widert, bag alle Fragen internationa= Ier Politit, welche Diefe Angelegenheit berühren, por bie Bunbesregierung in Bafhington gebracht werben mußten, ba unter unferer Regierungsform alle Bollmachten biefer Urt ausbrücklich ben Behörben ber Ber. Staaten refervirt feien. Der Gouperneur fpricht fein Bebauern über ben Borfall aus, fagt aber, bag ihm fein Fonds gur Berfügung ftebe, aus welchem er Schadener= faggelber bezahlen tonne. Bas bie Bestrafung ber Schuldigen betreffe, so feien bie Countybeamten in Jola ange= wiesen worben, bas angebliche Berbre= chen zu untersuchen, und womöglich bie Miffethater bor bie Gerichte gu brin-

Bunter Sill-Tag.

Buffalo, R. D., 21. Juni. Der Jahrestag ber Schlacht bon Bunter Sill wurde auf ber Pan-Amerikanischen Musftellung in paffenber Beife burch bie Ginweihung bes Gebaubes ber Reuengland=Staaten begangen. Das Gebäube ift im Rolonial-Stil gehalten, aus rothen Ziegeln erbaut und macht mit feinen mächtigen Gäulen einen ftattlichen Ginbrud. Die Feierlichfeit fand unter ben Aufpizien ber "Daugh= ters of the Revolution" ftatt und wurde burch ben Bortrag bon "The Star Spangled Banner" feitens eines Rin= berchors eröffnet. Frau Chapman, Die Borfigenbe bes Maffachufetts'er Rabi= tels ber "Daughters of the Revolution", führte ben Borfit und hieß bie Bafte aus Reuengland herglich willtommen. Bon Bunbesfenator Lobge, Marine= Sefretar Long, Senator Boar, George 3. Boutwell und mehreren Notabilitä= ten ber Reuengland=Staaten waren Schreiben eingelaufer Das weitere Programm umfaßte mufitalifche Bortrage, mehrere Reben über bie Bebeutung bes Tages und fanb burch patriotische Lieber seitens bes Rinderchores feinen Abschluß.

3m Glend geftorben.

Bribgeport, Conn., 21. Juni. Bil= liam n. Young, ein Behilfe bes Erfin= bers Glias Some jun., ift im Alter bon 71 Jahren und berlaffen im Armen= haufe babier geftorben. Bor bielen Sahren war er ein fehr geschickter De= chanifer, ber bie, bon Some gur Berbefferung ber nahmaschinen entworfenen Ibeen prattifch ausarbeitete. Rurg por bem beutsch=frangofischen Rriege murbe er bon ber Bunbegregierung, bie feine Fabigteiten auf bem Gebiete ber Technit zu schäten wußte, nach Deutsch= land gefandt, um bie Berftellung ber ichweren Geschütze in ber Rrupp'ichen Ranonenfabrit gu ftubiren. Doung er= warb fich ein Bermögen, gab aber bas Gelb mit bollen Sanben aus und ge= rieth auf feine alten Tage in Roth. Schlieklich mußte er im Armenhaufe Unterkunft suchen.

3 Todte, und ein Dugend Berlegte. Cumberland, Mb., 21. Juni. Gine Gifenbahnbrude ber Dry Fort-Gifen= bahn in ber Nähe bon henbricks, 28.= Ba., fturgte ein, als ein Arbeitsgug über fie fuhr. Drei Manner, Billiam Booter, 2B. D. Crawl und Morrison tamen um's Leben, und etwa ein Dugenb Unberer wurde fcmer verlegt.

Gegen weibliche Unwälte. Memphis, Tenn., 21. Juni. Das Staats-Dbergericht hat entschieben, baf eine Frauensperfon im Staate Tennessee nicht als Unwalt praktiziren

#### Musland.

Duell-Begner geachtet!

London, 21. Juni. Die "Daily Mail" läßt fich aus Wien melben, baß ber Schaufpiel= und Romanbichter Arthur Schnigler aus ben Reihen ber Referbeoffigiere in ber öfterreichischen Mrmee ausgestoken und bon einem militärifchen Chrengerichte fchimpflich begrabirt worben fei, weil er eine Dos nelle peröffentlicht hatte, worin er bas Duellwefen lächerlich macht.

#### Dampfernagrichten. Angetommen.

Mbgegangen. verpen: Rorthman nach C bicago. logne: Staatenbam, von Rotterbam nach Rem

Port. Glasgew: Corran nach Bhiladelphia, über St. Johns, R. H. Queenkloben: Germanic, von Liverpool nach Acto Port; Commonwealth, von Liverpool nach Softon. London: Marquette nach Acto Port.

# Die Rieler Raiferrede.

Riel, 21. Juni. Ueber bie, ichon ermahnte Rebe bes Raifers Wilhelm bei ber Enthüllung bes Dentmals bes Großen Rurfürsten ift noch mitzu= theilen:

Der Raifer fam auf Die Gründung ber brandenburgischen Flotte burch ben Großen Rurfürften gu fprechen, und er gab ber Hoffnung Ausbrud, daß bie Offiziere und Mannichaften aus bem Unblide bes Dentmals frifche Begeifte= rung für ihren Beruf ichöpfen murben. Bon ber, nach bem Tobe bes Großen Rurfürften folgenben Periode fprach ber Raifer als bon einer ichlimmen Beit, in welcher bie Mugen bes Boltes vom Dzean abgelenkt wurden. Nach= bem er bann bon ber Gründung ber Macht bes Haufes Hohenzollern auf bon Friedrich Wilhelm gelegten Grundstein hingewiesen, und herbor= gehoben hatte, bag ihm, bem Raifer, Die Pflicht obliege, für bie Wohlfahrt bes Reiches zu sorgen und seiner Flotte Achtung bei allen Gegnern zu berschaf= fen, fagte ber Raifer: "Go lange bie Offiziere und Mannschaften ber Flotte ben Borichriften bes Großen Rurfür= ften folgen, werben wir imftanbe fein, ohne Unstrengung jede schwierige Phase in ber Entwickelung ber Flotte bes Baterlandes zu überwinden. Möge bies ber Pfab fein, ben Ihr manbelt; moge bies Guch in Stand fegen, in ber Schlacht zu siegen, und im Unglück auszuharren, bis die Sonne wieber burch bie Wolken bringt. Möge bas Denkmal, bas ich hiermit ber Marine= atabemie zum Geschent mache, geliebt und in Ehren gehalten werden, bamit eines Tages die Atabemie Männer ber= borbringt, bie mit ben tüchtigen Gigen= schaften bes Großen Rurfürsten ausgestattet finb!"

#### Telegraphische Notizen.

Anland.

Joe Chamberlain, ber britische Rolonialfetretar, bat gegenwärtig bie Bicht in ben Rnieen und fann meber stehen, noch aufrecht sigen.

- Der ältefte Mann im nördlichen Minois, Timothy Caulfielb, ift gu Rockford im Alter von 103 Jahren aus bem Leben geschieben.

- Gin fleines Rind ber Familie Reefe, die unweit Plantinton, G. D. lebt, fiel, mahrend es auf einer Bant Spielte, in einen Gimer mit Milch und

- Aus Urbana, O., wird die Orga= nifirung eines riefigen Befen= "Truft" angefündigt, ber nicht nur ben gangen Befentorn=Martt, fonbern auch bie Befen-Fabritation tontrolliren foll. Gine Chicagoer Gefellichaft und eine in Evansville, Inb., steden hinter

- Seit die gegenwärtige ernfte Feh= be im fübweftlichen Teras zwischen Banbiten und ben Beborben begonnen hat, find fechs Manner, brei amerita= nifche Boligiften und brei Meritaner, getobtet, und fechs Merikaner, barunter eine Frau, berwundet, und neun gefangengenommen worben.

- Am 4. Juli wird von ben Ameris tanern auf ben Philippinen eine Bivilregierung eingerichtet werben. Der Richter Taft wird ber Zivilgouverneur. Er bleibt aber augleich ber Brafibent ber Philippinen-Rommiffion, die weiter bestehen foll. Die Ernennung bes Bivilgouberneurs wird bon bem Brafibenten burch ben Rriegsminifter befannt gemacht.

- Aus Evansville, Ind., wird ge= melbet: Bu Gentryville im Indiana'er County Spencer herricht große Muf= regung über ben Tob bes 26jahrigen George Walters, ber fpat als Leiche in feiner Wohnung gefunden wurbe. Geine Frau fagt, baß er Gelbftmorb began= gen habe. Die Nachbarn glauben aber nicht an Gelbstmrob, ba fie bas Chepaar borber ftreiten borten. Der Co= roner hat eine Untersuchung eingeleitet.

- Gine Angahl Fischer fand zwei Meilen füblich bon Tolebo, D., am Ufer bes Fluffes einen großen aufgebro= chenen Gelbschrant, ber ben namen ber "Pacific Expreß Co." trug. 3m 3n= nern bes Gelbichrantes fanben fie meh rere leere Gelbfade und eine Ungahl Begleitscheine. Die Beamten ber To= lebo'er Office ber Expreggefellichaft ge= ben gu, bag ber Schrant Gigenthum ber Gesellschaft ift, verhalten fich aber im Uebrigen fehr zugefnöpft.

- Es wirb angefündigt, bag bie tanabifche nordweftliche Proving Manitoba nie gubor eine folche Ernte gegabt habe, wie fie heuer in Aussicht ftege! 2 Millionen Acres find bort mit Beis gen bestellt, und man erwartet eine Ernte bon 40 bis 60 Millionen Bushels. Der Prafibent ber Ranabi= schen Pacific-Bahn hat sich in einer langeren Unterrebung mit bem Bremierminifter bon Manitoba bereit er= flärt, eine Seitenlinie in bie Aderbau= Diffritte gu legen, wogu auch bie Bro= ving einen Baar=Zuschuß von \$75,000 hergeben will.

- In ber "Equity Court" in unfe- | auftreten."

rer Bunbeshauptftabt wurbe bas Befuch bon Cone Bolf und anberer 3n= bianer um einen Ginhaltsbefehl gegen ben Gefretar bes Innern, um ihn an ber Erfchliefung ber Rioma-, Comanche= und Apache=Landereien in Ofla= homa für Unfiedlungszwede zu verhin= bern, abschlägig beschieben. Der Rich= ter entschieb, bag bie Frage eine rein politische sei, mit ber bas Gericht sich nicht befaffen tonne. Der Unwalt für bie Indianer machte fofort bie Unfun= bigung einer Spezialappellation an bas Diftritts = Appellationsgericht. Man glaubt aber nicht, bag bie obige Entscheidung geanbert werben wirb. Der Bräfibent bürfte binnen gehn Za= gen bie besagten Ländereien eröffnen.

#### Musland.

- Der Bar hat bie Ginlabung bes beutschen Raifers, ben großen Manö= bern bei Dangig beiguwohnen, ange= nommen.

- Durch bie Explosion einer Torpedo-Maschine in den Torpedowerten in Friedrichsort bei Riel ift ein In= genieur namens Befeler getobtet, und eine Ungahl Arbeiter berlett worben.

- Der Genfer Rorresponbent ber Londoner "Daily Mail" melbet, baß Mr. Baughan, ein großer Beinbergs= befiger bon Ralifornien, in Laufanne angefommen ift, um bas ichweizerische Suftem bes Weinbaues gu ftubiren.

- Ein großer Theil bon Gubruß: land wurde bon einem gewaltigen Sturm= und Regenwetter beimgefucht, wodurch mehrere Ortschaften über= schwemmt, und bie Felbfrüchte erheblich beschäbigt murben.

- Laut einer Angabe ber Ber= liner "Neueste Nachrichten" fteben bie ruffische und bie frangofische Regierung wegen einer neuen Un= von 125 Millionen Rus bel in Unterhandlung. Die Unleihe wird in fechs Monaten untergebracht werben. Die Unterhandlungen in ber Ungelegenheit haben birett zwischen ben zwei intereffirten Regierungen ftattge=

- Dr. Martinez Silba, ber Befanbte bon Rolumbia in unferer Bun= deshauptstadt, hat von feinerRegierung Depefchen erhalten, welche burchaus beftreiten, daß fich größere Saufen Revolutionäre in der Nähe Panamas be= fänden. Es befänden fich nur einige beriprengte Refte ber Aufständischen bort. Die Repolution fei thatfachlich beenbet. Die letten Refte ber Revo= lution würden bon ben Romites auf ben westindischen Inseln ohne Erfolg unterstügt.

- Die Regatta zu Riel murbe ge= ftern bei fchonem Wetter und bei leichtem Winde eröffnet. Raifer Wilhelms

# Schreckliche Schmerzen

Von Dyspepsie und Magenleiden.

Sofort gelindert und dauernd geheilt durch Stuarte Dys: pepfia Tablets.

Eine neue Entdeckung, aber feine Patents Medigin.

Dr. Rebwell gibt einen intereffanten Bericht über eine wie er fagt mertwür= bige Beilung von atutem Magenleiben und chronischer Dyspepfia burch ben Gebrauch der neuenEntdedungStuarts Dyspepfia Tablets.



Er fagt: "Der Patient war ein Mann, ber, wie ich perfonlich meif. jahrelang an Dysbebfig litt. Alles, mas er ag, ichien feinen Magen gu ber= fauern und Gafe zu erzeugen; er hatte Schmerzen wie von Rheumatismus im Ruden, Schulterblättern und Beinen, Blähungen und Unbehagen nach bem Effen, schlechten Appetit und berlor an Gewicht; bas herz wurde affizirt, herztlopfen und Schlaflosigfeit mahrend ber Nacht verurfachenb.

"3ch gab ihm fraftige Rervenftar= tungs=Mittel und Blut=Arzneien, aber ohne Rugen. 2118 Berfuch taufte ich ein 50 Cents=Padet bon Stuarts Dys= pepfia Tablets in einer Apothete und gab fie ihm. Beinahe fofortige Erleich= terung wurde ihm zu theil, und nach= bem er vier Schachteln gebraucht hatte, war er allen Angeichen nach bollig furirt.

"Er hatte nicht mehr bon faurem Aufftogen zu leiben, teine Blabungen ftellten fich nach bem Effen ein, ber Appetit war fraftig, und er nahm un= gefähr 10 bis 12 Pfund an Gewicht in gutem gefundem Fleifch gu.

"Obgleich Stuarts Dyspepfia Za= blets angezeigt find und in Apotheten vertauft werben, betrachte ich fie boch als ein fehr werthvolles Silfsmittel für ieben Argt, ba fie bollftanbig barmtos find und Rinbern ober Rranten, gang gleich in welchem Zuftand ber Magen fich befindet, mit völliger Sicherheit gegeben werben tonnen, ba fie harmlos und nichts als Frucht und vegetabilis fche Effengen, reinen Pepfin und Gol= ben Geal enthalten.

"Dhne Frage find fie bas ficherfte und wirtfamfte Beilmittel für Unverbaulichteit, Biliofitat, Berftopfungen und Unordnungen bas Magens, ob fie nun in milber ober hartnadiger Form

Schaluppenjacht "Samoa 2" war bie vierte in bem Bettftreit um ben Ghrenbecher ber Stabt Riel. 20 Nachten betheiligten fich an ben Wettfahrten, ba= runter bie französsische Jacht "Arca-chone", bie englische Jacht "Cis" und bie bänische Jacht "Navana". Die diesbezügliche Regattawoche in Riel wird intereffanter fein, als bie legtjah= rige, weil ber beutsche Raifer ebenfalls bei ben Wettfahrten zugegen fein wirb.

- Mathieu Drenfus, ber bie Urran= gements für ben zweiten Prozeg feines Brubers Alfred leitet, ift nach Mulhaufen im Elfaß gurudgetehrt, wo er bas Eigenthum bon Albert Roechlin ge= tauft hat und erfter Theilhaber in ber Firma Raphael Drenfus & Co., bie bon feinem Bater Jaques Drenfus ge= grundet murbe, geworben ift. Gin anberer Bruber ift Chef ber Firma Ra= phael Drenfus & Co. in Belfort, Frankreich. Leon Drenfus zieht fich aus Gefundheitsrudfichten nach Paris gurud. Alfred Drenfus bleibt in Frantreich.

#### Lotalbericht.

Zolle gunde.

Ein "for Terrier" verurfacht unter den Bewohnern des Shetto große Aufregung und beißt elf Perfonen.

Ein anderer herrenlofer, anscheinend toller Köter treibt feit mehreren Cagen auf der Mordfeite fem Unmefen.

Unter ber Jugend bes Ghetto ver= urfachte geftern ein anscheinend toller "For Terrier" eine Panit. Der Röter murbe, burch Bulber und Blei, erft bom Leben jum Tobe beforbert, nachbem er ftunbenlang ein Schredensregiment in jenem Diftritte ausgeübt und einen Mann, eine Frau und neun Schulfin= ber gebiffen hatte.

Opfer bes Sunbes murben: Liggie Bein, vier Jahre alt, Rr. 14 Marmell Strafe; in die rechte Sand und ben linten Urm gebiffen.

Sibnen Sugar, brei Jahre alt, wohnhaft Nr. 132 Johnson Str; in bas linte Bein und die Sufte gebiffen. Sarah Schaffer, acht Jahre alt, von Rr. 191 Beft 12. Str.; Die rechte Sand und bie Stirne gerfleifcht.

Louis Sachs, zwölf Jahre alt, Rr. 587 Salfted Str. wohnhaft; in ben rechten Urm gebiffen. G. Sherman, aus Norb=Datota: in

beide Sande gebiffen. George Bodmann, neun Jahre alt, wohnhaft Nr. 370 Marmell Str.; in bas rechte Ohr und in bas Gesicht ge=

Abram Rochlonsti, vier Jahre alt, bon Rr. 46 12. Place; in bas Geficht gebiffen, bas rechte Muge berlett. Louis Albenftine, neun Jahre alt,

biffen.

wohnhaft Rr. 136 12. Str.; in bie Beine und Sanbe gebiffen. Sophie Nitcowit, drei Jahre alt, Dr. 314 Marmell Str. mohnhaft; in bas Geficht, bie Sanbe und Beine ge=

biffen. Buftanb fritisch. Jacob Brodsty, zwölf Jahre alt, wohnhaft an Meagher Str. und 14.

Place; in die Sande gebiffen. Frau Bertha Kravitsky, 30 Jahre alt, bon Nr. 74 Johnson Str.; murbe in bie Sanbe gebiffen, als fie ben Sund aus ber Nahe ihrer Wohnung vertrei=

ben mollte. Der Röter tauchte gegen neun Uhr Bormittags bor ber Fofter=Schule, an Union und D'Brien Str., auf, als ge= rabe eine Anzahl Schultinder bie Schule betreten wollten. Mit wüthen= bem Gefläffe fturgte fich bas Sunde= bieh auf Carah Schaffer und richtete bie Rleine übel gu. Die übrigen Schii= fer ftoben freischend auseinander und suchten im Rorridor bes Schulgebaubes Zuflucht. Schuldiener Capparlo tam bem attadirten Rinbe gu Silfe und trug bie Rleine nach bem Sprechzim= mer eines Argtes, ber fonftatirte, bag bie Patientin tiefe Bigwunden an ber Stirn und am rechten Sandgelent er= litten hatte.

Capporlo benachrichtigte bie Polizei, boch ehe dieselbe auf ber Bilbfläche er= ichien, hatte ber Roter ben fleinen Gib= nen Sugar angefallen und ihn iibel ger= fleischt. Dit Bligesichnelle verbreitete sich die Nachricht von dem Wüthen des hunbes im Ghetto, und balb murbe bie Polizei von ängstlichen, aufgeregten Eltern befturmt, bem Treiben bes Ro= ters ein Enbe gu bereiten. Der Sund mußte ben nachstellungen ber nach fei= nem Leben trachtenben Beamten inbeg ju entgeben, tauchte aber wieber turg nach Mittag auf, und erfor fich bie vier= jährige Liggie Bein und fünf anbere Rinber als Opfer. Liggie ftanb auf bem Bürgerfteige, als fie bon bem hunde angefallen und burch Bigmun= ben schwer berlett murbe. Das Webe= geschrei bes Rinbes brachte eine größere Menschenmenge gur Stelle, und nun= mehr murbe Geitens ber Polizei ener= gifch auf ben hund Jagb gemacht. Leutnant Ambrofe und bie Poligiften Rabomsty, Horwich, Sagemann und Reefe flapperten per Patrouillemagen ben Diftritt nach bem vierbeinigen Miffethater ab, ber benn auch, nachbem er bie übrigen, oben ermahnten Ber= fonen verlett hatte, bon bem Boligiften John Mahonen erschoffen wurde. Dr. A. Lagorio, bon Nr. 228 Dearborn Abe., bem ber Rababer bes Roters übergeben worden war, äußerte fich ba=

hin, daß ber Sund toll war, boch fonne er eine beftimmte Grtlarung hierüber erft heute abgeben. Die Bunben ber gebiffenen Berfonen murben ausgebeigt, und es liegen feine Befürchtun= gen bor, bag bie Patienten an ber Toll= wuth erfranten werben. Ein herrenlofer, weißer, fcmarg= gefledter hund, ber anscheinend toll ift, macht feit fünf Tagen ben bon Gebg= wid Str., Rorth Abe., Bells Str. und Bisconfin Str. begrengten Diftrift uns

ficher, und berurfacht unter ben Bewoh=

nern beträchtliche Aufregung. Rach

mehrfachen Beschwerben in ber Reviers J. B. Roß, Adjufter. mache an halfteb Str. wurden auch amei ichieftunbige Poligiften mit ber Exelution bes Roters beauftragt. Die | Cefet die "Fonntagpoft".



# BENSON & RIXON CON ENGLISH CONFINE CLOTHINGAND SHOEHOUSE

947, 949 & 951 MILWAUKEE AVE.

# Die größten Kleider= Bargains in Chicago

findet Ihr morgen hier.

Un unfere hellen Caffimere \$10.00:Anguge, 15 verichiedene Mufter, ga= rantirt burchaus reine Bolle und echtfarbig, in ben allerneueften Fa= cons jugeschnitten und garantirt ju paffen, morgen nur . .

Feine braun farrirte Caffimeres Manner-Angüge, in ben Facons biefer Saifon, ein hubich gemachter und ausgestatteter Ungug, 

Reinwollene Bicuna Manner-Rode und Weften, in zwei Schattirungen, fehr moberne hubiche Rleidungsftude, ebenfalls bauerhaft - bieje gufammen mit einem Baar unjerer \$2.48 gestreiften Worfted Sofen machen einen fei= nen Anjug, ber für irgend Jemand \$12 werth ift -

Morgen werben alle fanch \$13.50-Angüge für \$10.00 vertauft; \$15= und \$16.50 = Angüge für \$12.00; \$18- und \$20-Anguige für \$15.00. Es wird fich für Euch begahlen, bei uns vorzuspechen - benn bies ift ber größte Bertauf in ber Stabt.

# ... Bicycle-Kleider für Männer ... find auf den halben Breis herabgefest.

Bir behielten eine große Partie von letter Saison übrig, und ba jett genau biejelben Facons in ber Dobe find, offeriren wir biefelben morgen gum halben Breis.

Waaren für Radfahrer find in allen Departements bedeutend herabgefest.

Gine Uhr frei mit Anzügen im Werthe von \$6.00 und mehr für graduirende Knaben. Gine fehr hubiche Partie von paffenden Aleidungsflucken für die Graduirenden.



#### Männer-Hüte-Dept. Ertra fpeziell.

19c Gure Musmahl von 50c und 75c Erafh Suten, - 8 periciebene

Facons, alle Farben. 25c für Split Braid Strobbute für Manner und Anaben, Die re:

gulare 50c Gorte. 48¢ für raube Braid Strobbute für

Manner, garantirte 75c Qual. 50¢ 75c, \$1.00 und aufwarts für Gure Musmahl bon einem be= mertenswerth feinen Affortment Split ober rauhem Braid Manner-Strobhu-

ten, in Febora ober Sailor Facons. \$1.00 und \$1.25 Semben, Dabras ober Beracle, alle Großen, bon

48c Musmahl bon ber größten Bar: tie bon Regligees, 2:Rragens ober Arbeitshemben für Manner in

25e für Dufter Gurtel für Danner, 50c und 75c Qualität - Gros

19c für feine 25c Windfor Boms für Manner - in ben allerfeinften

## Manner-Sduhe-Dept.

\$1.00 für Die Auswahl einer feinen Bartie \$1.50 Mufterfouben für Rnaben und Madden, folange ber Borrath reicht, \$1.00.

\$2.25 für die Auswahl bon der feinsten und größten Bartie bon \$3 Manner: und Damenichuhen in der Stadt ju haben in allen erbenflichen Facons und in befter Qualitat.

Unfer Souh-Departement ift der bequemfte Plat an der Milwanftee Avenue.

Feines Balbriggan Unterzeug für Manner-75c Qualitäten, gebrochene Bartien, 39c

Geines Ceiben-Unterzeug, \$1.25 75c Qualität, morgen nur ..... 15c Coden für Manner. 10c Feine Japonette Manner : Tafchen:

05 Dugend Muftertappen für Rnaben.

tücher, Die 15c Corte, gu ...

lange ber Borrath reicht, - nur

eine an jeben Runben - ju ......



Sicherheitswächter beschlichen bas Bieh und jagten demfelben angeblich zwei Rugeln in ben Leib, bann aber machten fie bie betrübliche Wahrneh= mung, bag ihnen die Munition ausgegangen war. Der Roter hatte ein gabes Leben, und trollte, nachbem er bas erfte Unbehagen überwunden, ba= bon. Das war am Montag. Seitbem murbe auf ben Sund, ber ingwischen mehrere Rinder attadirt hatte, bon ber Polizei gu Fuß und per Patrouille= magen Jagb gemacht und eine Unmenge Munition verfnallt. Es murben auch eine Ungahl Säufer, Baume und Baune

#### Große Bortchrungen

Sind für die Maffen morgen, Samftag, ge-

bon ben Boligiften getroffen; ber Sund

aber ift bislang nicht gur Strede ge=

bracht worden.

troffen morden. hunberte von Ertra-Clerks und Ablieferungsmagen find für ben Abjufter= Bertauf bes aus feinen Unzügen, Bo= fen, Suten und Musftattungs=Artiteln bestehenben \$20,000 Baarenlagers ber "Union", Gde Clart und Late Str., in Dienft geftellt worden. herr &. B. Roß, ber Abjufter, hat flar gezeigt, wie man fich in richtiger Beife eines Baa= renlagers entledigen fann, ohne bie Baaren auf einmal zum Bertauf ausgulegen, um biefelben hantiren und beichmuten zu laffen. Un jebem Tage wird nur eine gewiffe Angahl bon Baaren, so viel man glaubt vertaufen gu tonnen, ausgeboten und auf biefe Beife ftets gut ausfehend erhalten. Morgen taufen \$31 einen \$10 Ungug, \$41 für \$12 ober \$15 Unguge, \$61 für \$18 Angüge, \$81 für \$20 und \$22 An-Büge, \$111 für \$25 und \$30 Unguge; 79c für \$2 Sofen, \$1.39 für \$3 Sofen, \$1.79 für \$4 Sofen, \$2.39 für \$5 So= fen, \$2.75 für \$6, \$7 unb \$8 Sofen; 39c für \$1 Strobbüte; 79c für \$2.50 weiche, fteife ober Strobbute; \$1.59 für weiche, fteife, Stroh= od. Banama=Süte. werth bis gu \$5; 1c unb 2c für 20c Rragen; 5c für 35c Manfchetten: 4c für 15c Tafchentücher; 11c für 25c Tafchen= tücher; 9c für 25c Soden; 19c für 50c Semben; 37c für \$1 hemben; 47c für \$1.50 Semben. Diefe Bertaufe finben nur bis zum 7. Juli flatt, also nur noch zwei weitere Wochen. Jeben Abend offen und Sonntags bis Mittag. Mutual Abjufter Co.'s-Bertauf bes "Union"=Baarenlagers gu 40c am Dollar. Ede Clart und Late Str.

## Des Erdenwallens mude.

James 21. Marfhall durchichneidet fich die Pulsadern und findet durch Derblutung feinen Cod.

Maggie Sloan greift, nachdem fie einer Trauung beigewohnt, zum Giftbecher.

Bahrend feine Bermandten, angftlich beforgt um fein Schidfal, eine erfolg= lofe Guche nach ihm beranftaltet harten, faß James A. Marfhall, ein Beteran bes Bürgerfrieges, ber im Gebäube No. 144 Monroe Strafe etablirt mar, talt und ftarr, eine Leiche, aufrecht im Beite eines Frembengimmers bes DicCon So= tels. Er hatte fich die Bulgabern Durch= schnitten und burch Berblutung feinen Tob herbeigeführt. Schwermuth über ben bor zwei Jahren erfolgten Too feiner Lebensgefährtin, beren Berluft er nicht verwinden tonnte, wird als

Motiv ber That angegeben. Der Berftorbene var ein Bruber bes Schreibmaterialien=Bandlers George G. Marshall. Er wohnte mit feiner Tochter im Gebäube Do. 287 41. Str. Borgeftern Abend gegen elf Uhr belegte er ein Zimmer im McTon-Hotel an Clart und Ban Buren Strafe, regis ftrirte fich als 3. P. Morgan aus Freeport, 3ll., und machte bann einen Spaziergang, bon bem er gegen brei Uhr Morgens gurudtehrte, worauf er fich auf fein Zimmer begab. Da er borber ben Clert Ungle ersucht gatte, ihn nicht eber als am Spainachmitiage weden gu laffen, fo murbe fein bies= bezüglicher Bunfch natürlich refpettirt. Um bier Uhr erhielt ein "Bellbop" ben Auftrag, ben Gaft zu weden. Der Bote bemühte fich indeß vergebens, fic; fei= nes Auftrages ju entledigen und erftat= tete bem Clert Bericht. Auch gwei weis tere Berfuche, um fünf, bezw. fechs Uhr ben Schläfer zu weden, blieben frucht= los, und Berr McCon orbnete nunmehr an, daß die Zimmerthur gefprengt mer= be. Das gefcah. Den Eindringenden bot fich ein grauenhafter Unblid bar. Auf bem Bette faß, in aufrechter Stellung, bas Auge gebrochen, die Gesichtsfarbe aschfahl, bie Sanbe in einer mit Blut gefüllten Schüffel liegend, ter Baft. Er hatte sich mit einem Febermeffer, bas auf bem Fußboden in ber Rabe bes Bettes lag, die Handgelenke burchichnit= ten und burch Berblutung feinen Tob herbeigeführt, nachbem er eine aufrechts figenbe Stellung eingenommen und, burch Riffen unterftugt, in biefer auch nach bem Tobe berharrt hatte, Gin sofort herbeigerufener Argt tonstatirte,

Establish British Co.

bor mehreren Stunden erfolgt wor.

Auf bem Nachttische lag ein anlouis I. Marshall, No. 144 Monroe Str., abreffirter Brief. Abreffat ift ein Sohn bes Berftorbenen. Rurg bor Auffindung der Leiche hatte Dr. E. D. Rilbourn von No. 6454 Rimbart Ave., ein Schwiegersohn bes Berblichenen, ben Letteren ber Boligei ais bermißt gemelbet und gebeten, boch feine Dluge au iparen, um eine Spur bon bert Rers mißten zu finden. Der Berflorbene mar

50 Jahre alt. Seine Angehörigen sind

ber Unficht, daß Schwermuth über ben

bor taum zwei Jahren erfolgten Teb feiner Gattin ibn in ben Zob trieb. Nachdem fie in der St. Carlo Bor= romeo = Rirche ber Trauung bon Dr. henry 3. Bay bon No. 514 Gub Dats len Boulevard mit Frl. Loretta Turlen von Ro. 510 Datlen Boulevard beis gewohnt hatte, nahm geftern bie 27iahrige Maggie Sloan bon No. 87 Bafhburne Abenue in felbftmorberifcher Abficht eine Dofis Rarbolfaure ein, ber fie neun Stunden fpater im County= hofpital erlag. Die Berwandten bon Dr. Wan ertlärten geftern Abend, baß Frl. Sloan nicht gur Trauung einges laben und ihnen fammtlich unbefannt mar. Der Bater ber Berftorbenen ift ber Anficht, daß Schwermuth über eine langwierige Rrantheit fein unglückliches Rind bagu beranlußte, gum Giftbecher

au greifen. Der 40jährige Buffdmied 2Bm. 211. berts aus Arlington Beights wurbe bort geftern in ber Riiche feiner Bob nung mit burchichnittener Reble entfeelt borgefunden. Da bie Leiche fcon theilweise verwest mar, wird vermuthet, baß er am Conntag Gelbftmorb beging. Er wurbe guleht am Conntag früh lebend gefehen, und zwar von feiner Frau, bie ihn gu jener Beit berlief, weil er fich angeblich bem Trunte ergeben hatte.

Frl. Man Schult von Nr. 2614 Wallace Str. hat die Chicago Teles phone Company auf \$30,000 Schabenerfat verklagt, für Berletungen, bie fie angeblich in Dienften ber Befellichaft am 23. April 1899 erlitten hat. Gie erhielt bamals, als fie ein Telephon bebiente, angeblich einen elettrifchen Schlag, ber gur Folge hatte, bag ihr bie Rnochen ber linten Gefichtshälfte abftarben, und biefe Befichtshälfte jest eine rothe Farbe aufweift.

\* Frei = Tidets nach ber Buffalo baß ber Tob bes Lebensmilben icon | Ausftellung bei ber Stern Clothing Co.

Toring A 25.01. F 07.0. " Dies beidge

# Abendpost.

Ericeint täglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY

Mbenbpoft": Gebaube . . . . 203 Fifth Ave. Buijden Monroe und Abams Str. CHICAGO. Telephon: Main 1498 und 1497.

reff feber Rummer, frei in's Daus geliefert I Cent 

Entered at the Postoffice at Chicago, Ili., as second class matter.

#### Der fterbende Liberalismus.

Die Berbrodelung ber liberalen Bartei in Großbritannien geht jest fo fonell bor fich, bag in furger Beit nur moch eine Ruine borhanben fein wirb. Rachbem icon gu Glabftones Zeiten bie "Unioniften" wegen ber irifchen Frage abgefallen waren, haben fich munmehr auch bie "Imperialisten" offen losgefagt. Jest find blos noch bie "Dottrinare" übrig, bie aber, wie bas ja bei allen Theoretitern felbftverftanblich ift, fich auf nichts einigen tonnen. Theils find fie Demotraten in ber urfprünglich hierzulande gebräuchlithen Parteibebeutung biefes Bortes, theils neigen fie gum fleinbürgerlichen Cozialismus hin. Alle "Whigs", b. b. alle Glemente, bie blos noch aus Un= hänglichteit an bie geschichtlichen Meberlieferungen ihres Saufes ber liberalen Bartei angehörten, find ben 3medmäßigkeitspolititern in bas tonferbative Lager gefolgt.

Den Unftog gu bem neueften Bergrutiche hat ber Boerentrieg gegeben. Schon zu Beginn besfelben gab fich in= nerhalb ber liberalen Partei eine große Meinungsverschiebenheit fund, boch führte biefe gunächft nicht gum offenen Bruche, weil fich die Gegner bes Rrieges burch bas Gebrull ber Singos ein= fouchtern liegen. Much glaubten fie, bag bie wingigen Bauernrepubliten ber ungeheuren britifchen llebermacht in wenigen Mochen erliegen murben, und nahmen fich beshalb bor, nach bem Friebensichluffe für Die Befiegten in bie Schranten gu treten. Gie wollten ben Boeren bie Wohlthaten ber briti= ichen Berfaffung zutheil werben laffen und fie auf biefe Weife reichlich für ben Berluft ihrer nationalen Gelbftftanbig= feit entschäbigen, - ober wenigftens beschwichtigten fie mit biefer Berficherung ihr eigenes Bewiffen. Da jeboch ber Rrieg noch immer nicht gu Enbe, fonbern im Begentheil in einen Ber= nichtungs= unbAusrottungskampf aus= geartet ift, fo haben fich bie Liberalen ber alten Schule wieber auf fich felbft befonnen und bie Regierung im Abgeorbnetenhaufe gurRebe geftellt. Bei bie= fer Belegenheit murben fie bon bem im= perialiftischen Flügel ber Partei fcmählich im Stiche gelaffen. Unge= fähr hundert fogenannte Liberale, an beren Spige Berbert Asquith ftanb, ftimmten entweber gegen ben Untrag, burch Bertagung bes Saufes ihren Abscheu gegen bie Kriegführung bes enthielten fich ber Abstimmung. Am folgenden Tage wurde in London eine Entrüftungsversammlung veranftaltet, welche nicht nur gegen bie Fortbauer ber bisherigen Rampfesmeife Ginfpruch erhob, fonbern fogar bie Unabhängig= feit für Die Boeren verlangte. Darauf hin hat ber Right Honorable Berbert Asquith geftern in einer öffentlichen Nachtischrebe bas Band bollenbs entzwei gefchnitten, bas ihn und feine Befinnungsgenoffen noch an bie liberale Bartei feffelte. Er berthei= bigte bie Rriegserflarung an bie Boeren, rechtfertigte bie Magregeln, bie Ritchener gegen wehrlose Frauen und Rinber ergriffen hat, fprach ber Regie= rung fein Bertrauen aus und marf ben "Baterlandsberrathern" ben Tebbe= hanbiduh bin. Sinfort mogen er unb feine Unhänger fich noch Liberale nennen, gerabe wie felbft Chamberlain auf biefe Bezeichnung noch Unfpruch er= hebt, aber im Barlamente und in ben Bahlen werben fie mit ben Tories gufammenwirten.

Mehnliches bürfte fich bemnächft in ben Ber. Staaten abspielen, obwohl bier bie politifchen Berhaltniffe anbers liegen, als in Großbritannien. Rachbem bie bemotratische Partei fcon burch bie Boll- und noch mehr burch bie Silberfrage erschüttert worben ift. fceint fie an ber Rolonialfrage gange lich gerichellen gu wollen. Es tann feis nem Zweifel unterliegen, baß es na= mentlich unter ben Demofraten bes Gubens ebenfalls fehr viele "Imperia= liften" gibt, bie mit Cad unb Bad gu ben Republitanern überzugeben bereit find, fobald die Furcht ber füblichen Weißen bor ber "Niggerherrichaft" be= feitigt ift. Die Entscheibung bes Obers gerichtes, bag bie Berfaffung bem Ron= greffe geftattet, bie Bewohner eroberter Gebiete nicht als Bollburger ber Ber. Staaten zu behandeln, fonbern nach feinem Gutbunten gu regieren, ift biefen Much=Demofraten fehr willtommen. Sie tonnen fich jest als Imperialiften betennen, ohne mit ihren Unfichten über bie Berfaffung und bie Berleihung bes Stimmrechts an niebrige Raffen in Biberftreit gu gerathen. Bielleicht iberben fie ichon auf ber nächften bemoten= tifchen Rationaltonvention bie Bartei berlaffen, mit ber fie thatfachlich nichts mehr gemein haben. Für ben Augenblid triumphirt alfo

brüben wie huben bie Bolitit ber brus talen Gewalt und ber rudfichisiofen Musbeutung. Der Liberalismus, wie er por fünfzig Jahren verstanden murbe, ift anscheinenb tobt. Shuggoll und Bolle.

Es war ein fconer Gebante, burch

einen hohen Ginfuhrzoll auf Bolle uns

fere Schafe bor ber ausländischen Bau-

per-Ronfurreng au fcugen und unfe-

ren Wollzuchtern im Inlandmartte bauernd hobe Preife zu fichern. Aber es fam anbers. Unfere Schafe mogen fich die größte Mübe geben, mit bem heimischen Produtte Ehre einzulegen, bie Rachfrage nach ihrer Wolle bleibt berart fcmach, bag bie erwarteten Breisfteigerungen ausbleiben. Es muß alfo irgendmo ein Loch in ber Rechnung fein. Zwar ftiegen bie Quo-tirungen für Wolle nach Erlag bes letten Tarifgeseges in Folge wilber Spefulationen plöglich, aber balb gin= gen fie wieber gurud und behielten eine absteigenbe Tenbeng, trogbem faft alle übrigen Bebarfartitel im Breife ftiegen. Rach bem Berichte ber Rem Porter Sanbelstammer fteht Bolle heute ungefähr fo niebrig wie im Jahre 1898, als ber niebrigfte Standpuntt feit vielen Jahren zu verzeichnen mar. Um 1. Januar 1900 toftete Dhio "Fleece" noch 35 Cents, am 1. Januar 1901 nur 27 Cents; ungewaschene Salbblutwolle bamals 29, heute 23 Cents; Rapwolle bamals 25, heute 20 Cents u. f. w. In bem Berichte beißt es, bag offenbar "übertriebener 3ou auf ausländische Wolle auf bie Dauer unferen Schafzüchtern nicht gum Bortheil gereicht; bie Abschaffung ober Er= mäßigung ber Bolle murbe Die Breisichwantungen feltener und Spetulatio= nen weniger gefährlich machen. Der Berbrauch von Bolle murbe fteigen, ba berjenige bon Erfatftoffen für folche

abnehmen werbe."

Da liegt ber Safe im Pfeffer. Der hohe Schutzoll auf Wolle hat weber eine Bermehrung unferes Schafbeftanbes noch beffere Preise für Rohmolle gur Folge gehabt, wohl aber eine ge= maltige Entwidelung ber "Chobby": Industrie, b. h. ber Fabritation bon Rleiberftoffen aus minberwerthigen Rohftoffen, Lumpen, Leinen, Baumwolle u. f. w. Es wird heute in ben Ber. Staaten in ber Berftellung bon "Wollftoffen" weit mehr Erfat für Wolle verarbeitet, als bie fammtlichen Schafe bes Lanbes an reiner Bolle hergeben. Die Technit hat es barin fo weit gebracht, bag fcon ein Renner bagu gehört, ju ertennen, ob überhaupt ober wie biel Wolle in ben Rleiber= ftoffen ftedt. Die große Daffe bes Bolfes trägt "Chodby"=Rleiber, und bie Schafzüchter bleiben mit ihren Wollvorrathen figen. Es murbe ihnen gwar, als bie Dinglen Bill in Be= rathung war, borbergefagt, bag es fo tommen werbe, aber fie wollten's nicht glauben. Gie wollten nicht einmal er= lauben, daß die Wollforten, bie bislang hier gar nicht erzeugt wurben, bie aber gur Berarbeitung unentbehrlich finb, frei eingeben follten. Gie erwarteten vielleicht, daß es gelingen werde, auch biefe Sorten im Laufe ber Zeit hier gu produziren, so daß wir bom Auslande bollständig unabhängig werben und uns in rein-ameritanische Bolle fleiben tonnen. Run figen weber bie Berren Schafzüchter in ber Wolle, und bie große Maffe bes Boltes ftedt in "Shobby." Das ift eine bittere Er= fahrung. Rach bem Berichte ber Nem Generals Ritchner gu befunden, ober Dorfer Sandelstammer hat fie aber ben größten Theil ber Bollintereffenten flug gemacht, benn fie befürworten heute, wenn auch nicht freie Wolle, fo boch eine wefentliche Ermäßigung ber Ginfuhrzolle. Gie fegen gang richtig boraus, bag baburch bie Bufuhr mach fen, und in Unbetracht großerer berfügbarer Borrathe zu normalen und ftabilen Breifen bie Rleiberinbuftrie wieber mehr Wolle berarbeiten merbe. ftatt minderwerthiger Erfatftoffe. Go ift benn bie Möglichteit nicht ausge= ichloffen, baß in ber nächften Rongreß: figung bon benfelben Leuten eine Boll= herabsehung verlangt wird, welche vor etlichen Jahren mit Sanben und Füßen gegen bie Argumente berjenigen protestirten, welche bie nunmehrige Geftal= tung ber Dinge vorhersagten.

## Gin ichwerer Berluft.

Den Singang bes Er-Mapors unb Er-Gouberneurs S. G. Bingree beflagt bas "Mich. Boltsblatt" als einen schweren Berluft wie folgt: "Wir Burger bon Detroit und Michigan haben fehr viel an ihm berloren, bem furcht= lofen und unbeugfamen Streiter für Boltsrechte, Freiheit und Gemeinwohl. Er fturmte in feinen 3bealen und Beftrebungen weit bor feiner Beit einher, ein fogialotonomifcher Reformer, ein fühner Bahnbrecher, ein felfenharter Sturmblod gegen bie Bollmerte ber Reaftion. Sazen S. Bingrees Rame wurde mit Bewunderung und Berehrung bon allen Freiheits= und Denichen= freunden ber Welt genannt. Er gehörte gu ben wenigen ameritanifchen Gogialpolititern, bie auch in Deutschland fich feltenen Unfebens erfreuen.

Bingree war jahrelang ein Führer ber republitanischen Bartei, aber er mar tein Republitaner, fonbern ein Mann bes Boltes, ein echter Demofrat. Bielleicht mar es ber verhangnife bolle Brrthum feines Lebens, bag er, ber Freund bes Fortichritts und ber Maffen, jahrelang fich an bie Spige einer großen Bartei ftellte, beren Bringipien und Tenbengen immer mehr fich bon ben Bergensibealen bes rabifalen Fortichrittlers entfernten. Jahrelang ichlug er tropbem treulich bie Schlachten biefer Partei, beren 3been er mit erftaunlichem Freimuthe betämpfte, mit fich felbft, feinen Freunden und Feinben im fonberbaren Widerfpruche, bis endlich bie politischen Machthaber bon Michigan fich getrauen burften, ben gefürchteten Liebling ber Daffen gu be-

feitigen. hatte er, wie Jones von Tolebo, mit energischem Rud bas Tifchtuch zwischen fich und feiner Partei gerriffen, und an bas Bolt, nicht an bie Parteien, appelbas Bolt, nicht an die Parteien, appel- geplanten Zweiglinie angeben muffen. lirt, so hatte er fich eine uneinnehmbare Dies wird nicht vor bem nächsten herbst

Teftung in ben Bergen feiner Mitbur-

ger erbaut. Bingree war ein Mann bes Bolfes, ein self-made man, ein gewiegter Befcaftsmann, ein gaber und ausdauern= ber Rampfer für Freiheit, Gerechtigfeit und echte Menfchenliebe, ein Führer ber Daffen, ein Prophet fünftiger Beiten, aber - tein Diplomat und fein Kelbherr.

Er liebte ben Rampf mit offenem Bifir auf breitem Felbe, Mannerbruft gegen Mannerbruft. Er berachtete eine berechnenbe Strategie und funftvolle Zattit, und griff ftets feine Feinde an unter lautem Trompeten = Weschmetter und mit fliegenben Rahnen. Dabei jeboch mar er feineswegs mahlerifch in ber Musmahl feiner Mittel, und man= ther feiner politifchen Freunde mußte über bie Klinge fpringen, wenn bie Umftanbe es erheischten.

Man fann fogar behaupten, bag Bingree unbantbar war einzelnen poli= tifchen Mitarbeitern gegenüber, ber= felbe Bingree, ber mit unerschütterlicher Treue an ben Benoffen festhielt, beren Freundschaft und Ergebenheit er er= fannt hatte. Diefer feltene Mann hat gar viel feinen Freunden und Berathern gu berbanten. Er befaß bas feltene gludliche Talent, bas Gute und Schone, wo immer es ihm begegnete, sofort zu erfaffen, fich anqueignen und gu ber=

werthen. Unbererfeits haben wenige Parteis führer fo bittere und schmergliche Entäufdungen burch nahestebenbe Freun= be gu erleiben gehabt, wie Michigans größter Bolitifer. Go lange aber bie Unnalen Detroits und bes Staates Mi= chigan beftehen werben, wird ber Rame Sagen Bingrees ftets bon Allen hochge= halten werben, welche einen matellofen, über jeben flingenben Gewinn und nie= brige Beftechlichteit erhabenen Charatter ichagen. Sunberttaufenbe bon Dol= lars murben ihm angeboten, und fonn= ten Sagen Bingree nicht taufen, ber boch auf Grund trüber Erfahrungen zu fagen pflegte: "Gin jeber Mann hat fei=

nen Breis! Mit biefer alle Rünfte und Lodungen ber Plutotratie berlachenben Un = beftechlichteit bereinigte unfer Seld eine rudfichtslofe Rühnheit und eine wunderbare Arbeitstraft. Er befaß einen eifrnen Billen und eiferne Rer= So fah man ihn während polis tifchen Ronflitten bolle 48 Stunden an feinem Arbeitstifche figen, Borftoge und Abwehr birigirenb. Geine Mit= führer und Rapitane mußten fich ab= löfen laffen, mahrend ber Alte mit grimmem Sumor rubelos ben Borgan= gen folgte. Und wenige Stunden ba= rauf erichien er wieder frifch und tam: pfesluftig. Diefe unbeugfame Billenstraft ftempelte ihn gum erflärten Rührer ber Boltsmaffen, ber allein befehlen. Reinem fich beugen wollte und in ber Bertheibigung ber Rechte bes Bolfes feine Mutorität anerkannte, me= ber bie ber feilen gefengebenben Rorperichaften, bie er bon Bergen berachtete, noch ber Oberrichter, Die er als Repräs fentanten ber Blutofratie befampfte. noch ber Brafibenten ber Ber. Staaten, benen ber furchtlofe Boltstämpe offenen Trot bot.

Nieberlagen tonnten ben Tapferen nicht entmuthigen. Er glaubte fest und nuerschütterlich an bie Gerechtigfeit fei= ner Sache und bertraute auf fich felbft und feinen Stern. In feinem perfon= lichen Berkehr war biefer einfache Boltsmann freundlich und liebenswür= big gegen Jebermann. Er gefellte fich gern gu bem gemeinen Mann, borte ibn gern an und erwog beffen Rath. Er liebte Gefelligteit. Deutsche Fröhlich= feit und lauter Becherflang maren ibm angenehmer, als ber Chorgefang angel= fächsischer Beuchelei.

Sagen Bingree war ein echter Cohn feines Bolles. Der erfinberifche unb prattifche Geschäftsfinn bes Pantees bahnte ihm ben Weg zu feinem großen, aber ehrlich erworbenem Reichthume. Aber in zweifacher Begiehung unterfchieb er fich bortheilhaft bon ben mei= ften Landsleuten, er haßte und berach= tete Muderei und Pharifaerthum. Gin treuer Freund ber perfonlichen Freiheit. chatte und pflegte er beutsche Lebensanschauung und beutsche Freundschaft. Berabe biefe beutsche Freundschaft mar es, bie feine glangenbe politische Laufbahn aufbaute. Und in feinem enaften Familientreife fand bie beutiche Gprache und Litteratur eine fichere Beim= ftätte."

# Lotalbericht.

Klingl menighens reeff.

Die Südseite Hochbahn nimm der Umerican Railway Co. den Wind aus den Segeln.

Bill felbft eine Zweigbahn durch ben Biebhof . Diftritt nach Englewood bauen.

Praftischer Dorschlag gur Losung ber vielbe-

Der Mahor unterzeichnet ben neuen Gas:

Die Sübseite = Hochbahngefellschaft hat beschloffen, bon ber 43. Strafe aus eine Zweiglinie burch ben Biebhofe=Di= ftritt nach Englewood zu bauen und baburch ber mpsteriösen "American Railway Co.," bie sich um einen Freibrief für ben Bau einer Bochbahn auf biefer Strede beworben hat, den Wind gründlich aus den Segeln zu nehmen. Die alte "Chicago & South Sibe Ra-pid Transit Co.," aus welcher die Sübfeite-Bochbahngefellichaft hervorgegangen tst, hatte nach ihrem Freibrief bas Recht, binnen gewiser Frist Zweig-linien nach dem Biehhöfe-Distritt und Englewood anzulegen. Diefes Privileg ift jest aber verfallen, und bie Gubfeites Sochbahngefellschaft wird ben Stabt rath um feine Erlaubniß gum Bau ber

geschehen, und mittlerweile wird bie Besellschaft die Zustimmung der nöthi= gen Angahl ber intereffirten Grundbefiger bagu gu erlangen fuchen, auf ber Strede von ber 12. bis gur 43. Straße ein brittes Geleife legen zu durfen. If ihr bies gelungen, fo foll bie Erlaubnig gur Berbreiterung bes bochbahngeruftes vom Stabtrath erwirtt und bas britte Geleife gelegt werben, als erfter Schritt gum Bau ber 3meiglinie.

Dag ber Stadtrath feine Genehmi=

gung gum Bau ber neuen Linie bermeis gern wirb, ift taum angunehmen, ba bie Bevölkerung ber bicht besiedelten Dis ftritte, welche bie Linie burchschneiben foll, schon lange mit Sehnfucht auf eine Sochbahnverbinbung mit bem Bergen ber Stadt gewartet bat. Ferner hat es ben Sintermannern ber "American Railman Co." noch nicht beliebt, aus ihrem geheimnifvollen Duntel hervorgutreten, fo bag bie Stadtväter allmahlich zu ber Unficht gefommen find, bag etwas faul im Staate Danemart fein muffe. Much fonnte ber "Umerican Railway Co." ihr Freibrief herglich wes nig nügen, folange fie nicht bas Recht erworben, ihre Büge über die Sochbahn= schleife laufen laffen ju burfen, moge= gen fich die Gubfeite-Bochbahngefell= schaft aber jedenfalls mit händen und Füßen ftrauben murbe. Unbererfeits ift Die letigenannte Gefellschaft ein alt= etablirtes Unternehmen und bietet bem Stabtrath bie Garantie, baf fie fich nicht um ben neuen Freibrief bewirbt. um etwa Schacher mit bemfelben gu treiben, was bon ber "Umerican Rails wan Co." nicht behauptet werben fann. Thatfache ift, bag man biefelbe in Stadtrathstreifen bereits als abgethan

und erledigt betrachtet.

Alberman Goldzier hat Brafibent Jones von ber Abwafferbehörbe einen Plan gur Tieferlegung ber Stragen= bahn-Tunnels an LaSalle und Wafhington Strafe unterbreitet, ber - nach ber Unficht feines Urhebers - eine praftifche Löfung ber ichon feit Jahren erfolglos erörterten Frage barftellt. Der Hauptsache nach lautet ber Borfchlag bahin, baß bie Abmafferbehörbe bie Roften auslegt, bie ihr fpater von ber Stadt erfett werben follen. Befanntlich hat die lette Legislatur Die Abwafferbehörbe gur Ausgebung von weiteren Schuldverschreibungen in Sohe bon fünf Millionen Dollars er= mächtigt, unter ber Bebingung, bag ber Erlos auf bie Berbefferung bes Chi= cago-Fluffes verwendet werbe. Rach bem neuesten Voranschlag wird bie Tieferlegung ber beiben Tunnels berjenige an Ban Buren Strafe fommt hier nicht in Betracht, ba er nicht ber Stadt, fondern ber Union Traction Co. gehört - etwa \$850,000 erforbern. alfo taum ein Fünftel ber Gumme, welche ber Abwafferbehörde zur Berbef= ferung bes Fluffes gur Berfügung fte= hen wird. Alb. Goldziers Plan geht nun nicht babin, ber Stabt bie Roften für biefe Arbeit aufgubiirben, fonbern fie ichlieflich von ben Strafenbahnen felbft tragen zu laffen, und zwar foll bie Erneuerung ihrer Freibriefe ber Stadt bie Sandhabe gur Ausiibung eines fanften moralifchen 3manges in biefer Sinficht bieten. Die Tunnels follen auf ein folches Niveau gebracht werben, daß ihre obere Wölbung 26 Fuß tief unter bem Bafferfpiegel liegt. Die Bunbesregierung verlangt befannt= lich nur, baß Schiffe mit einem Tief gang bon 22 Fuß ungehindert über bie Tunnels binfahren tonnen. Diefelben follen aber, bamit fich nicht in einer abfehbaren Reihe bon Jahren ber alte llebelftand wieber herausftelle, gleich auf bie angegeben Tiefe unter ben Bafferspiegel bes Muffes gebracht werben. Brafibent Jones von ber Abmafferbehorbe ertlarte, febr für ben Blan einges nommen gu fein und nach Rraften bei ber Behörbe bafür eintreten zu wollen. Borläufig arbeiten bie Ingenieure ber Drainage-Behörbe an einem Roftenanschlag, und fobalb biefer aufgeftellt fein mirb, will Brafibent Jones ber

Behörbe bie Ungelegenheit unterbreiten. Major Willard, ber hier ftationirte Bundes-Ingenieur, hat bie Plane für ein 600 Quabratfuß großes Umbrehes Baffin an 39. Strafe nach Wafhings ton gur Begutachtung eingeschicht. Das Baffin foll es auch bem größten Gees bampfer ermöglichen, unter eigenem Dampf eine bollftanbige Drehung ausführen au tonnen. Die Regierung, bie \$250,000 für bie Berbefferung bes Chicago-Fluffes ausgeworfen hat, wirb bas jur Unlage bes Baffins nöthige Land felbft antaufen muffen.

Rach ber Schätzung bon Brafibent Jones bon ber Abmafferbehörbe werben bie Steuergahler bes Abwafferbiftritts eine runde Million baburch erfparen, bag ber Illinois- und Michigan-Ranal, laut Enticheibung bes Staats- Dbergerichtes, nicht mehr auf Roften bes Diftrittes gefpeift gu merben braucht. Die Roften für ben Betrieb ber Bumpmerte bei Bridgeport ftellten fich auf monate lich \$2500, und ber Staat wird für biefelben aufzutommen haben, nachbem bie Mittel ber Ranaltommiffion gur Reige gegangen fein werben, mas nicht lange auf fich warten laffen wirb.

In einer moralischen Unwandlung hat ber ftabtrathliche Ausschuß für Strafen und Gaffen ber Rorbfeite befcoloffen, das auf \$35,500 lautende Ansgebot von A. C. McCon auf das Ges bäube ber Larrabee Str.=Revierwache angunehmen, obwohl nachträglich ein um \$4500 höberes Angebot eingelaufen mar. Die Stadt hatte in ber ilblichen Beife Ungebote auf ben Bertauf bes Gebäubes eingeforbert, es lief aber nur eines, eben basjenige bon McCon, ein. Rachbem Mayor Harrifon bie Drbinang, welche ben Bertauf fanttionirte, fcon unterzeichnet hatte, fand fich ein neuer Bieter ein, ber \$40,000 für bas Gebanbe geben wollte und fein beripa-

CASTORIA Für Sänglinge und Klader, Träge die Datenschrift Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Haht

er gur betreffenben Beit verreift gewefen fei und bie Angeige nicht gefehen habe. Der Mapor unterbreitete bie Ungelegen= heit im Geschäftsweg bem Stadtrath und diefer verwies fie wieber an ben ge= nannten Unterausschuß. Die Stabts pater, welche benfelben bilbeten, holten sich erft bei Korporationsanwalt Walfer Rath, ber ihnen erflärte, es handle fich hier weniger um eine juriftifche, als um eine moralische Frage, und moralifch fei ber Stabrath gezwungen, sich an McCon's Angebot ju halten. Da bie Albermen nicht gerne ben Unfchein erweden wollten, als ob fie moralifch auf tieferer Stufe ftunben, als ber Rots porationsanwalt, fo wies ber Ausschuß bas berfpätete Angebot ab. Der Stabt= fädel wird baburch awar um \$4500 ge= frantt, aber bie Moral ift wenigftens

gerettet.

Brafibent Cabin bon ber Chicago Telephone Co. wird fich gu ber auf beute Rachmittag angefesten Sigung bes ftabtrathlichen Unterausfchuffes für Beleuchtungsmefen einfinden, um bie Briinbe gu entwideln, warum feiner Anficht nach ber United Telephone, Telegraph & Electric Co. von Sybe Part bie nachgefuchte Erlaubnig gur Musbehnung ihres Betriebes auf anbere Stadtheile nicht gemahrt werben folle. Diefe Gefellschaft bietet als Gegenleis ftung an, bie gegenwärtige Tele= phon-Rate auf etwa die Salfte gu be-Schneiben und ber Stadt nicht nur eine Ungahl Fernsprecher in den ftäbtischen Bureaux toftenfrei gur Berfügung gu stellen, sonbern auch noch eine angemes= fene Abgabe bon ihren Ginnahmen gu entrichten. Unter biefen Umftanben wird Prafibent Cabin teine fchlagen= beren Grunbe in's Telb führen fonnen, als bas Berfprechen, bag feine Gefells fchaft bie Raten ebenfalls berabfegen und fich ber Stadt gegenüber in gleich liberaler Beife ertenntlich geigen wirb. wie die Konfurrentin. Thatfachlich erwarten bie Mitglieber bes Musichuffes

auch ein berartiges Entgegentommen. Tropbem Bertreter ber Chicago Gbis fon Co. ihr Möglichftes thaten, um bie Magregel ju Fall zu bringen, war ber Musfchuß geftern bereit, bie Orbinang zu empfehlen, welche ber Gibber Co. bie Erlaubniß zur Anlage einer elettris fchen Lichtanlage an North Avenue ertheilt. Enbailtige Befchlugnahme in ber Angelegenheit wurde jeboch verfchoben, bis ber Orbinang eine Rlaufel einverleibt fein wirb, welche ben Preis, ben bie Gibber Co. ihren Runben be= rechnen barf, auf etwa bie Balfte bes= jenigen anfest, ben abnliche Gefell= schaften zur Zeit berechnen.

184 Mayor Harrison hat ben neuen Kontratt mit berPeople's Gas Light & Cote Co. im Namen ber Stadt untergeichnet, mabrend bies von Seiten bes Brafibenten ber Gefellichaft, ber geftern mit bem Bürgermeifter tonferirte, noch nicht geschehen ift. Brafibent Anapp ift über die Klaufel des Kontrattes berfonupft, welche befagt, baf bie Bagge= fellschaft bie Differeng in Baar begah= len foll, im Falle die vereinbarte Abgabe bon 31 Prozent ihrer Brutto=Gin= nahme bie Summe von \$375,000 über= fteige, welche bie Stadt in Geftalt bon toftenfreiem Gas erhalten foll. Rach Unficht bes Manors wird bie Gefellichaft aber boch in ben fauren Apfel bei-Ben und ben Rontratt ebenfalls unter= eichnen.

Die Affefforenbehörbe hat ben Counthrath bahin benachrichtigt, sie werbe juriftischen Beiftanb bon ihm erworten. im Falle bie Befiger bon Gigenthum, bas bem Namen nach religiösen ober wohlthätigen Zweden bient, ben Eigen= thumern aber Miethe einbringt, beffen herangiehung ju Befteuerung ge= richtlich betämpfen follten. Counin= rathspräfibent Sanberg hat ben Uffef: foren berfichert, bag ber energische Ber= fuch gemacht werben foll, bie Steuern, wie ausgefchrieben, eintreiben gu laffen.

\* \* \*

2B. D. Bafhburn und Freb. S. Rowe, die beiben "Colonels" vom Stab bes Gouberneurs Dates, welche an ber Spige ber, auf bie Unterbrudung bes "Buchmachens" bei ben Rennen ber Bafbington Bart Race Trad Co. bin= gielenben Bewegung fteben, haben er= flart, fie wurden ber Abhaltung bes morgigen "Derby"=Rennens nichts in ben Weg legen, fo lange babei fein Berfuch gemacht werbe, Wetten auf basfelbe abguichließen. Dies gu berbinbern, fei in erfter Linie Pflicht bes Mapors und feines Boligeichefs, unb erft wenn diese Beamten fich in ber Erfüllung ihrer Pflicht lag zeigten, würs ben fie felbft Schritte thun, um bas Betten gu unterbruden. 218 Magor Barrifon barüber befragt murbe, ob er ben Abichluß von Wetten auf bas morgige "Derbh" geftatten werbe, lächelte bas Oberhaupt ber Stabt gemüthlich und erwiderte in ftrengem Tone: "3ch werbe nicht geftatten, baß auf bem Rennplat "gegambelt" wirb. Boligeischef D'Reill befchrantte fich barauf, bas burgermeifterliche Lächeln nachguahmen, im übrigen blieb er ftumm. Dagegen ertlärte ein befannter Sports. mann geftern Abend, baf Bebermann, ber ein paar Dollars auf bas "Derby" ristiren wolle, in Sulle und Fulle Ges legenheit bagu haben würbe.

Unter bem Ramen "Sumbolbt Part Improvement Club" haben in ber Balle bes Turnbereins "Boran" Bertreter bon 30 Bereinen und Logen ber Rorbs westfeite einen Berband gu bem 3wed gebilbet, bei ber Beftpart-Behorbe bie Einrichtung eines Turnplages und eis nerBabeanftalt in bem humbolbt Bart burchaufeben. Bu biefem 3med wird ber Bollgiehungsausschuß bes neuen Berbanbes eine Betition ausarbeiten und biefelbe auf ber Norbweftfeite girtetes Angebot bamit entschulbigte, baß | tuliren laffen. Die nachfte Sigung bes

Sumbolbt Bart Improvement Club" findet am 8. Juni, Abends 8 Uhr, in ber halle bes Turnbereins "Boran" ftatt. Sefretar bes Rlubs ift herr Frang Milte, Ro. 1001 R. Rebgie Abe. Morgen Abend 8 Uhr findet in Schulg' Balle, Do. 400 Armitage Ave., eine Maffenberfammlung ber Steuers gabler ftatt, welche an ber unlängft ben ber Behörbe für öffentliche Berbefferun= gen angeordneten Asphaltirung ber Ar= mitage Abenue, von Milmaufee bis Elfton Abenue, intereffirt finb. Die Bertreter jener Barb im Stabirath werben in ber Berfammlung anwesenb

Muf Berlangen ber Albermen ber 11. und 12. Warb hat die "South Weft Sibe Improvement Uffociation" auf nächsten Conntag, nachmittags 3 Uhr, eine Maffenversammlung interefficter Grundbefiger nach Ahlgrims Salle, an 22. und Roben Strafe, einberufen. Rwed ber Berfammlung ift, ben Grunbbefigern bie Gelegenheit gu geben, fich barüber auszufprechen, mit welchem Material Die 22. Strafe neu gepflaftert merben foll. Alle Grund= eigenthümer ber 22. Strafe find bringend eingelaben.

Bunderbare gute Beilungen bei Frauenleiden. Meine Frau bankt Dr. Pufched freundlich, baß fie felbft, wie auch fo manche ihrer Freunde burch feine Mittel von ber Mutterfrant= beit geheilt worben find, nämlich bie Frauen Bell, Schangen, Girifch, Diehaus und Biller. Es waren noch mehrere Ramen zu geben, wie auch verschie= bene Rrantheiten, bie burch Buscheds Mittel geheilt worben find. - August F. Beher.

#### Tobes Ungeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, bag unfere geliebte Mutter Marie Gaß am Donnerstag, ben 20. Juni, Morgens um halb 3 Uhr, im Alter bon 69 Jahren und 6 Monaten sauft entschlafen ift. Die Beerdigung finder katt am Sonntag ben 23. Juni, Rachmittags 1 Uhr, vom Trauerbaufe, 368 Cibbourn Aben, nach dem Jorek Homes Friedder, Um fille Abeilnahme bitten die trauernden hinterbliedenen:

Minna Mener, Todter, Dermann Gag, Gohn. Maria Gaf, Jocher. Marila Cag, Sowiegertochter Beinrich Meier, Schwiegerfohn.

#### Tobes-Mingeige.

nden und Befannten bie traurige Rachricht,

Johann Rügel, am 19. Juni im Alter von 26 Jahren und 9 Mona-ten selig im Serrn entschläfen ift. Die Beerbigung findet flatt am Samklag, ben 22. Juni, um 1:30 Uhr Rachmittags, vom Transchaus, 826 R. Oalley

Julia Rütel, Gattin. Dora Rütgel, Mutter. Priedrich und Louis Rütgel, Brüber. Kuna Arügsmann, Schwester.

#### Todes-Mingeige.

bfr

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, bas mein geliebter Goon und unfer lieber Bruber Beter 3. Reinhard m Alter von 24 Jahren, 7 Monaten und 19 Zage int heren enichlafen in. Die Beerdigung fin-fact am Samfag Morgen um halb 10 Ufr vom verhaufe, 929 Lincoln Abe., nach der St. Als-igus-Alriche, von da nach bem St. Bonifactios-ekader. Um fille Theilnahme bitten die traueraben Sinterbliebenen

Gilgabeth Reinhard, geb. Chris Chriftine, John, Abam, Rofe und Auna, Geidwifter: nebit Bermanbten und Befannten.

# Todes-Angeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, Munie Ratharine Umftein, geb. Rrug. am Mittwoch, den 19. Juni, in Sagoud, Jude, im Alter don 23 Jadren sanst eitstolassen ist. Die B-erdigung sindet katt am Samstag, den 22. Juni, den Auburn Kart Depot (C., R.-I. & K.). um 11:30 Bormittags, nach Joliet. Beerdigung daselbst. Die trauernden hinterbliedenen Enas. Amstein, Fran Shas. Smith, Fran Win. Depd., Fran Frans Moore, Franc G. Smithu und Fran Deuts Miller, Kinder.

Joliet, 3f., Beitungen bitte gu topiren.

#### Tobes:Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, bab unfer geliebtet Cobn Charlen Miglaff,

am O. Juni, Morgens um 2 Ubr, im After bon 16 Jahren geftorben ift. Die Beredigung findet flatt an Gamftag, den Z. Juni, um 1:30 Ubr Radun, bom Trauerhaufe, 2810 Emerald Abe., nach Maldheim. Trauerhause, 2810 Emerald Ave. Die trauernden hinterbliebenen:

Reinhold Miniaff, Bater, Bertha Miniaff, Mutter, nebft Geidwifter.

#### Todes-Mugeige. Roerner Loge 54, D. DR. P.

Den Benmten und Mitgliebern obiger Loge jur Radricht, daß Schwefter

Brieberide Uhlrich acftorben ift. Die Beerdigung findet fat am Somftog Rachmittag um I Uhr vom Trauerbaufe, 1781 Redgie Ive., nach Munders Frieddof. Die Benuten sind eruckt, isch um 12 Uhr in der Cogenhalle ju verjammeln. Im D. M. B.:

Julius Bafdtuhn, Br. Ling. Flohr, Betr.

19. Juni 1901, im Alter von 24 Jahren und 5 Monaten, galiebt Galitu bon Zouls Menthe. Agradinis am Causkag, ben 22. Juni, 1 Uhr Rachmittags, bom Acquerhaufe, 1288 West 13. Str., nach Waldelmin. Bellorben: Fran Bertha DR. Benthe, an

Freunben und Befannten, fowie ben Rameraben meines berflorbenen Gatten und Batere fagen wir unferen berglichten Dant für Die liebevolle Theile nabme beim Begrabnis. Dantfagung.

Minnie Lange, Wittme, nebft Rindern

# Bie Washington Bark Club

Derby-Tag (Regen ober Connenicein), und banern bis '. Samstag, den 22. Juli.'. Caifon und Gingel-Lidets jeht am Bertanf im Bellington hotel (Rotunda).

Gintrittspreis | Derbin Zag. .... \$2 Bur Bequemlichfeit bes Bublitums und um Un

brang vor ben Thüren zu vermeiden, werben allge-meine Einlaß-Tidets verlauft für den Derby-Tag am SamfiagMorgen, ben 22. Juni, im Bellington Hotel, Board of Trade (Rotunba), Hotel Mor rison und Chapin & Gore's um 8 Uhr morg

Bug . Dienft: Sübseite Dochbahuguge haben Berbinbung mit allen ochbahnlinien bia bie Loop als 3 Minuten.

Gabfeite Dochbahu Egyrehjuge Berlaffen bie Loob an Congreß Sir. und balten nur an 22. Str. und 31. Str., bie 61. Str. antaufend in 20 M in ute n. Rabel und eleftrifde Minien State Str. und Cottage Grobe Abe. Robel-Linien baben Anichluf an alle Sthfeite Querlinien, bireft nach ben Thuren. Calumet eleftrifche Strafenbahn bis South Part Aber. und G. Strafe.

Allinois Central Babn. Expres. 11. Lotalitäge verlaffen die Annbolph Str. bon 12:45 bis einichließlich 2:40 Andmittags. Expressinge geben bireft bis an den Grand Stand den Anfentiget fühlich von Ann Ausen Str., und verlaffen die Annbolph Strade um 1:10, 1:20, 1:20 und 3:40 Uis Vachmitten.

# Frei=Tickets

Buffalo Ausflellung

wir Guch einen nummerirten Ched, ber Euch jur Theilnahme an ber Berloofung eines Frei-Tidets nach Buffalo berechtigt. Die Biehung findet in un= ferem Labenfenfter am Samftag, ben

29. Juni ftatt.

Bielleicht feib 3hr ber gludliche Bewinner eines Tidets.

In Berbindung mit bem Obigen of: feriren wir Guch Werthe in

## Hommer-Kleidern

für Manner und Knaben, bie fein anderer Saben gu offeriren im

Stanbe ift. Flegante Serge Manner : Sofen Subiche geftreifte Manner : Sofen flegante Serge Danner-Unjuge 7.45 mit Gurtel Straps . . . . 1 1901 Frühjahrs : Facon Manner: Strobbite ... Balbriggan Manner = Unterzeug

gen, 75e und Bafchbare Manner : Echlipfe Fanch Manner : Strumpfe . 10c Dobifche Dlanner = Gürtel 23e Mobifches Manner Schuhzeug . 1.95 Manner = Bojentrager 15e Baichbare Anaben=Ungige 48c Reinwoll. Anaben=Aniehofen . 33e 19e Waichbare Anaben-Bofen . Rinber = Strobbiite . 30c. 15c. 9c



# MEN'S AND BOYS OUTFITTERS.

Milwaukee Ave. & Lincoln Str.

Gine gold- oder filberplattirte Taschen-Uhr frei, garantirt richtig ju geben, mit jedem Rommunione-Mngug.

# Kommunions - Anzüge



#### Grand Opening Samftag, den 22. und

Countag, den 23. Juni, - im neuen -

## osetti Building Ecke Lincoln Ave. u. Robey Str.

an beiben Tagen Rongert und Ball, ausgezeichneter Lunch, extra feine Rüche und Getrante zu zivilen Breifen. E. Tofetti's exquisitie Biere frisch am Zopf. Reue doppete Regulation Acgelbahnen.

Abone 493 2. B. Um gutigen Zufpruch bittet: Phi. Slockhausen. Propr. Lincoln Moe., Roben Str., Bowmantille und 3reng Bart Boulevarb Cars fahren bis bor bie Thur.

30. Johannisfest

Herder-Loge 669. A. F. & A. M. Montag, 24. Juni 1901, im Schönen Contsenhain, Altenheim. 12. Str., Rabifon Str., fowie Late Str. Dochbin mit Alichiuß an eleftr. Cars fahren bis jum Grove. Suppet um U Uhr im Altenheim, 150 die Perfon.

Achtung, Wirthe! Die Bar : Berfteigerung für Das Pifnit am 4. Muguft in Dabens Grobe bom Deutschen Fleischergefellen-Unterftigungsbezein, findet flatt am Sam frag, ben 22. Junt, 7 Uhr thends, in George Bachmann's Cofal, 25 Fultan Ractet, Suboft-Ede Fultan und Koria Str. bift Das Komitte.

Befanntmadjung.

Freunden und Befantten jur Radricht, das ich bad unter dem Aamen Bolimars Grobe, 2501 Lincoln Abe. (Commanville) befannts frabilifement übernommen hobe. Ausgezichnetes Dice-Ric-Piat, vollftändig nen bergerichtet, sowie Kesgeloden und sonftige Bequemitofteiten. Jeden Smigu. Sonnteg die berühmten lebligemachten Bratswirte. Zu zahlreichen Befuche ladet freundlicht ein CONRAD SCHMIDT. 15juni D.fr. fa, fo früher 134 C. Morth Mae,

Der Gdelweiß-Garten Gde 51. Giv. and Sottage Grave Abe.

JETZT OFFEN. ouzert jeden Abend von Albert Ulrich's Dm chefter, bestehend aus fammtilden Mitglie dem des Theodore Thomas Chicage Co-chestes.

KONZERT Jeden Abend und Sonnlag Nachmiltag ! EMIL CASCH,

Befet bie SONNTACPOST.

# Der riefige Baargeld-Aleider-Ginkauf

Größter Baargeld-Aleider-Abichluß des Jahres. \$70,000 werth der feinften Aleider, die gemacht werden, getauft für \$31,512.85. Die herren Charles Raufman & Bros., 202-204 Martet Strage, Chicago, Rleiber-Fabritanten von beneidensmerthem Ruf, nahmen unfere Baargelb-Offerte bon 45c am Dollar an fur ihr ganges fertiges Lager bon Commer-Rleidern, bestehend aus 5800 Angügen. Für ben

Samftags-Bertauf offeriren wir bas gange Referbe-Lager biefes großen Gintaufs. Alle Partien find von ben Lagerraumen heruntergebracht und neu arrangirt und martirt worden für ichnellen Abjag, fodaß diefer Bertauf geradezu ohne Gleichen dafieht. Bortehrungen find getroffen für prompte Bedienung-50 ertra Bertaufer find engagirt, fodag ihr nicht zu warten braucht. Wenn Gud ein Gintauf nicht gefällt, nachdem 3hr ihn zu Saufe habt, bringt ihn zurud und taufcht ihn um, oder nehmt Guer Geld wieder.



gen und Dijdungen von Caffimeres und Cheviots, in hellen und bunflen Farben, mit tiefen inneren Facings, Stoffe, bie fehr bauerhaft find und ihre Farbe behal= ten, jeber Rod gemacht mit bem berühmten berbeffer= ten Schulter-Bab; bies ift unzweifelhaft bie größte jemals ju biefem niedrigen Breis gemachte fferte; Chas. Raufman & Bros. vertauften fie Wholefale in Quan=

s. suverlässige Früh: Dies ist der Check, der das Geschäft besorgt hat Unjuge für Manner in allen Größen - wir garantiren. bag jeber Angug bon reiner Bolle ift, in gebn berichiebenen Muftern, iconen Streifen, Rarrirun=

titaten ju \$6.00 - Bertaufspreis 3.50.



To National Bank of the Republic. Chicago, Illinois. für hubiche Fruhjahrs: und Commer:Manner:Anguige - gemacht bon ben beften Rleiber: Gabritanten Ameritas. Beber Angug gemacht mit bem berühmten berbefferten Batent

beften Gefchäfte gu \$8.50- Samftag offeriren wir biefelben ju 5.00. Sehr modifche Fruhjahrs= und Sommer-Manner-Anguge, 9.50 - Wir haben große Merthe geboten in unferem popularen Rleider-Departement, aber niemals folde, Die fich mit biefer großen Offerte meffen tonnen; in diefer Partie findet 3hr die großte jemals gu Diefem Preis gezeigte Auswahl von Muftern, in irgend einem begehrten Stoff, in der hubiden militarijden, 4-Anopfe Cad- und Cutawah Frad- Jacon, alle gemacht mit bent verbefferten Coulter-Bab und ventilirten Arm- Chields, von ben besten Rleiber- Fabrifanten bes Can-\$16.50 - Vertaufspreis

Feinste fertige Friihjahrs: und Sommer-Manner-Unguge, 14.50 — Wir behaupten, bag jeber Ungug in dieser Partie in Bezug auf Bassen, Zubehör und in jeder hinficht fo gut ift, wie ein gur Order gemachter, gemacht in allen grunen und Orford-Gffetien, in Streifen und Karrirungen, ebenfalls eine gute Auswahl von ichwarzen und blauen Thibets und nicht appretirten Borfteds, in ben hubichen militarifden und einfacheren 4-Rnopfe Sad-Facons; Chas. Raufman & Bros. machten biefetben, um fie Mholefale ju \$25.00 ju verfaufen; ba wir fie ju 45c am Dollar fauften, tonnen wir Guch ficher= lich bie größten je offerirten Werthe bicten — Bertaufspreis nur

bes; Chas. Raufman & Bros. vertauften Diefelben Wholefale in großen Quantitäten gu

für mobifde 3:Stud Anichofen Ungilge für

Rnaben - gemacht bon Serges, Caffimeres

und Worfteds, in einer großen Auswahl bon neuen Frubjahrsmuftern, in jeder ge:

munichten Facon, Großen 7 bis 16 3abre-

Ferien-Aleider für Anaben und Jünglinge zu ungefähr halben Preisen für mobifche Frühjahrs: und Sommer:An: guge für Sunglinge - in 12 berichiebenen Muftern, belle und buntle Streifen und Mijchungen, gemacht bon ben befannieften Rnabenfleiberfabrifanten bes Landes-Sams ftag offeriren wir fie gu biefem febr niebris

> für hochfeine Frühjahrs: n. Commer:Angu: ge für Junglings-biefe Bartie umfaht bie beliebteften Mufter biefer Saifon, in einfaden ober fanchfrarben, gemacht u. garnirt in genauer Beife, Baffen garantirt - Camftag offeriren wir fie au Diefem niebrigen Breife.

für Manner - in allen Größen. - Be: bentet, neue Up:to: bate Angüge, ge: macht bon folch' er: fter Rlaffe Rabrifans ten wie Chars. Rauf: man & Bros., ju einem fold' laderlich niebrigen Preis - gemacht bon Bafhington blauen Serges, farbigen Clay Borftebs, fanch geftreiften und farrirten Borfteds und Sano= ber Caffimeres, in einer Auswahl bon Muftern, mit Satin Biping und vier Reihen von Stepperei; Chas. Raufman & Bros. vertauften fie Wholejale an Die

> für burchaus reinwollene Anaben-Aniehofen, hubiche Karrirungen und Plaids, in allen Größen, böllig werth 50c Samftags Bertaufspreis 29c.

gemacht bon ben reinen Weft of England Borftebs, Serges, Caffimeres und Cheviots, viele mit Panels und Satin-Futter; Diefe Partie verdient Die Beachtung jedes Mannes, ber einen Angug braucht; Chas. Raufman & Bros. bertauften fie Wholefale in Quantitaten gu \$13.00 - Samftags Bertaufspreis 7.50.

für handgeschneiberte Fruhjahrs: und Commer:Manner:Anguge - in biefer Partie findet 3hr Unguge, Die nur bon Experten von Aundenichneiber-gemachten unterschies ben werden fonnen, gemacht von ben feinsten import. und hiefigen Wollestoffen, in ben schönsten Mustern, durchweg mit echtfarbiger Seide genäht, in der korretten Weise ges schneidert, mit handgemachten Anopflöchern und handwattirten Schultern und Lapels, jebes Kleidungsftud tabellos paffend; weshalb Eurem Schneiber \$35.00 bezahlen, wenn 3hr fo hochfeine Anguge zu folch' niedrigen Preifen taufen tonnt? Chas. Raufman & Bros. bertauften Dieselben Bholefale ju \$21.50 - Bertaufspreis 12.50.

für Anaben = Aniehofen-Unjuge--gang reine Bolle, in hellen Rar= rirungen und Difdungen, Gro: Ben 3 bis 15 Jahre, fleine Rum= mern mit bopbelbrüftiger Befte-Samftag ju bem fehr niedrigen Breis von 1.25.

für ftart geichneiberte Quoben-Aniehofen=Angüge - in ichlichtem blau u. schwarz; fowie Karrirun= gen und Plaids, fleine Rummern mit Weften, in burchaus zuberlaf: geschneibert und ausgestattet - Bertaufs= preis nur 1.95.

Schulter-Bad und bentilirten Arm-Shielbs, beshalb tonnen fie ihre Facon nicht berlieren,

pfür 3=Stud gangwollene Anaben-Un= guge-bon Chebiots und Caffimeres gemacht, in blau und ichwarg; ebenfo Rarrirungen, Plaids und Mifchun: gen mit einfach: ober boppelfnöpfigen Beften, Groken 7 bis 16 Jahre - Bertaufspreis 2.45.

für feine Rniehofen=Unguge für Rnaben -Ruffian Bloufes, Cailor ober einfache bops pelinöpfige Coats, gemacht aus Serges in allen Farben; auch Caffimere und Borfteb Sailor. Anguge, garnirt mit Seiben: Sous tade; Samftags=Bertaufspreis nur 2.95.

Frühjahrs: und Commer:Anguge für Jünglinge - von dem großen Rosenthal & Alsberg Gintauf, gem. aus reinen gangwolfenen Stoffen in blau u. ichmarg, ebenfalls Ched's u. Streifen, Größen 14 bis 19 Jahre; bicfes ift ber größte je offerirte Bargain bas Doppelte merth-Berfaufspreis 3.25.

Camftags Berfaufspreis 3.95.

#### Lofalbericht.

macht in neuesten Mu-ftern biefer Saison, alle begehrten

Facons und Farben, völlig werth 75c, für ben morgigen Bertauf nur

für hubiche Anaben= Waifts und Blufen, ge=

#### 17 Bezirksturnfell.

Die Turner des BezirksChicago in Kenfington zum Wettftreit versammelt.

Empfang der Gafte durch den gaft. gebenden Berein.

Die Betheiligung feitens der Uftiven nur

(dwad). Bei bem berlichften Wetter, unter fliegenden Fahnen und munterer Marichmufit zogen geftern Abend bie Turner ber gahlreichen, gum Chicagoer Turnbegirt gehörenben Bereine aus Chicago und benachbarten Städten in Die Feststadt Rensington ein, welche jum Schauplat bes 17. Bezirtsturnfe= ftes außersehen worben war. UmBahn= hof, an welchem die von ben fröhlichen Jungern Jahns besetzten Spezialzuge eintrafen, hatte fich fast bie gange Bevölkerung unseres blühenden Borftadt= chens, einschließlich ber Mitglieber bes festgebenben Turnbereins "Giche", ein= gefunden, um bie Antommlinge gu begrufen, und ein fraftiges "Gut Seil" burchbraufte bie Luft, als fich bie Maggons entleerten.

Die Feststadt Renfington hatte ein gar schmudes Rleib angelegt und be= sonbers bie Hauptstraßen, burch welche bie Turner bom Bahnhof nach ber Turnhalle bes Turnbereins "Giche" marfchirten, prangten im Schmud gahlreicher Flaggen, Guirlanden und Transparente mit Willtommen=Grufen und Turner=Mottos.

Einen gerabezu impofanten Ginbrud machte bas Innere ber an Ren= fington Abe. gelegenen Turnhalle. Die Deforation ber Bubne bilbete ein riefi= ger, aus ameritanifchen Flaggen berge= stellter Stern und an beiben Seiten ber Rampe erhoben fich ftattliche, mit Ablern gefronte, bon grunen Guirlanben ummunbene Säulen, beren Laubichmud fich in ber Mitte bes Proszeniums an bem Godel eines Boftaments mit einer Gule, bem Symbol ber Beisheit, ber-

Bon ber Mitte ber Dede breiteten fich Gichenguirlanben nach ben bier Eden bes Feftfaales aus, mahrend an ben Sallerien Schilber mit ben Ramen ber berichiebenen, jum Begirt gehörenben Bereine, fowie bie Fahnen ber Rationen in geschmadvoller Gruppirung

angebracht maren. In berhalle harrten ber Untommenben mit schäumenbem Gerftenfaft und Lederbiffen aller Urt mohlbefette Za= feln, und nachdem sich bie Turner an benfelben niebergelaffen, ftimmte bie Gefangsfettion bes Turnbereins Gide" unter Leitung bes Turnlehrers Jos. Grundhöffer bas Lieb "Seid will» tommen hier in unferm Rreife" an, mo= rauf Turner Frit Beinte, Borfiger bes Empfangsausschuffes, ben Sprecher bes Turnbereins "Giche", Turner Rich. Baffermann, borftellte, welcher bie Bafte in einer ichneibigen Rebe will= tommen bieg. Er betonte, baf bie Begrugung, bie er ben auswartigen Turnbrübern entgegenbringe, bon Bergen fomme und bag bie gange Bürgerschaft bon Begeifterung für bas Feft befeelt fei, wie fich fcon aus ben festlich gefcmudten Stragen ertennen laffe. Der 3wed bes Jeftes fei ber, ein allgemeines Rilb bon ber Bebeutung und ben Errungenschaften ber Turnerei gu geben und zu beweisen, baf bie Turner bes Chicagoer Turnbegirfs ftets bas eine Endaiel im Muge behielten, Rorper und Beift gefund zu erhalten.

herr Leopolb Reumann, Sefretar bes Begirts . Bororts, ermiberte auf | nicht an ben nöthigen Erfrifchungs- und bie Begrugungsrebe, inbem er im Ra- Unterhaltungs-Ginrichtungen fehlt, ift | Frit Beinte.

men bes Bezirksqusschuffes bem Turn= berein "Giche" und berBürgerschaft fei= nen Dant für ben herglichen Empfang aussprach. Die Turner würden auf bem Feftplage, wie bie Griechen bei ben olympischen Spielen, ihr Beftes einfe= ben, um ben Siegespreis zu erringen. Der Redner schloß feine Unsprache mit einem breifachen "Gut Beil" auf ben Turnberein "Giche".

Nach Beendigung ber offiziellen Em= pfangs=Beremonien entwickelte fich ein feuchtfröhlicher Kommers, bei welchem zuerft herr Leo Saltiel, und fpater Hr. Leopold Neumann bas Prafidium führte. Gin Orchefter bom Turnber= ein "Giche" eröffnete ben Rommers mit einem flotten Musikvortrag, worauf bie fämmtlichen Turner bas begeifternbe Turnerlieb "Frisch, ftart, treu - hoch bie Turnerei" anstimmte. Ginige flotte Tänger unter ben Turnern murben burch bie Unwesenheit einiger lieblichen Turnschwestern verlodt, nach ben Tonen ber Mufit auf ber Buhne bas Tangbein zu schwingen, boch wurde ih= rer Freude bath burch ben graufamen Beschluß ein Enbe gemacht, bag teine Zange mehr gefpielt werben burften.

Gin bom Rommersprafes Reu= mann auf ben Turnberein "Giche" ausgebrachter Turner = Salamanber, eine Unsprache bes Turners Beinte an bie Artigen, eine humoriftische Rebe Turner Saltiels an bie Damen, fowie weitere Unsprachen bon ben Turnern Schult, Berberich, Grant und Unberen trugen gur allgemeinen Fibelität nicht wenig bei; ben Bogel schoß jedoch Turner Soehner mit bem Bortrag ei= nes humoriftischen Trinkliebes mit bem Refrain "Ja" ab. Die Paufen gwifchen ben Reben wurden burch gemeinschaft= liche Lieber ausgefüllt.

Gegen 9 Uhr langte ein weiterer Spezialzug mit ben Mitgliebern ber Chicagoer Bereine "Aurora" und "La= falle" an, bie bon Reuem burch ben Borfiger bes Empfangstomites begruft

Erft furg bor Mitternacht brachen bie attiben Turner nach ihrem Beltquartier im Garbners Part auf, um fich burch ein paar Stunden Schlafs für bie tommenben Unftrengungen gu ftarten. Die übrigen Turner fuchten nach turgen Bummelreifen burch bas Feststädichen ihre bom Empfangsto= mite angewiesenen Quartiere auf.

Obwohl herr Waffermann, ber erfte Sprecher bes Turnbereins "Giche," in feiner Begrüßungsansprache beiont hatte, baf fein Manor ba fei, ber ben fremben Gaften Die Stadt gur Berfügung ftellen tonne, fo machten bie Turner bennoch bon ber in Renfington herrschenben Freiheit ben ausgiebigften Gebrauch und in ben breißig und "eplichen" Wirthschaften bes Ortes ging es noch bis fpat in bie Racht bin= ein gar luftig zu. Allerdings waren es zumeist nur die "Inaktiven," welche fich berartige tleine Extrabagangen erlaubten, benn bie "Attiben" zogen es meiftens vor, früh die Quartiere aufjufuchen, um am nächften Morgen frifch geftärtt an bie Arbeit geben zu tonnen. Schon als ber erfte Connenftrahl über bem Sorigont hervorbrach, wurbe es in ben in Gardners Bart aufgeschlagenen Belten lebenbig, und als bie Reveille geblafen wurde, zum Zeichen bag bas Frühftud bereit fei, waren alsbald Alle gur Stelle, um fich an einem fcmadhaften Imbiß zu flärten.

Es geziemt fich wohl, hier ein paar Morte ber Anertennung über ben Weftplat "Garbner's Bart" eingufcalten, ber für ein Turnfest gerabezu wie gesichaffen ift. Der für bas Bublitum beftimmte Blag, auf bem es natürlich

von hohen, bichtbelaubten Gichen be= schattet, mahrend ber geräumige, und burch ben Turnberein "Giche" auf's befte hergerichtee Turnplag am Fuße ei= nes fanften Gelandes liegt, fobaß er bom "Grobe" aus leicht zu übersehen ift. Die Entfernung von Renfington bis gum Bart beträgt nur eine fleine Deile, und die Beft Bullman elettrifche Stra= genbahn, die an ber 71. Strafe Un= schluß an die Cottage Grove Abe.=Ra= bellinie, und an 63. Strafe und South Part Ave. Anschluß an die Allen-Hoch= bahn hat, bringt die Festgäste bis vor ben Gingang bes Barts.

Durch einen Trommelwirbel wurde um 7 Uhr bas Signal gum Untritt ber Turner auf ben Turnplat gegeben und burch Turnlehrer Joseph Grundhöfsfer von der "Giche", der als Festleiter fungirte, und Turnlehrer Otto Meyer bie Lifte ber anwesenden Attiben fest= geftellt. Es ergab fich, bag bie folgen= ben Bereine in ber angeführten Stärte Turnfebrer:

dauterbach. ünther

Gerlich.

Burger.

|   | bertreten waren:       |                 |
|---|------------------------|-----------------|
| ١ |                        | Turnfel         |
| 1 | Aurora                 | Otto Dreifel.   |
| Į | Giche 8                | 3of. Grundbi    |
| 1 | Ginigteit 9            | Rub. Lauterb    |
| Ì | Elgin 9                | 3oi. Gunther    |
| 1 | Englewood10            | Rub. Praun.     |
| ł | Garfield 6             | Chrift. Rarfter |
| l | Grand Croffing 6       | Beo. Biola.     |
| ì | Grand Rapibs 8         | Baul Lanbau     |
| 1 | Sammond 6              | - Cunoud        |
|   | LaGalle, Chicago14     | Frang Berlid    |
|   | Eincoln 9              | Otto Meper.     |
|   | Norwegian 8            | Fred. Rhein.    |
|   | Subjeite=Turnericaft 9 | Robert Burger   |
|   | Teutonia 8             | Beo. Steffens   |
|   |                        | Bermann Ir      |
|   | Sozialer 6             | Emil Gra        |
| l | Manual 11              | Rarl Robelli.   |
| i | Bormarts11             |                 |
| ۱ | Boran 8                | Aug. Zaph.      |
| ľ | Beftfeite 6            | Alfred Bild.    |

Balb nach 7 Uhr begann bas Ber= einswettturnen mit Stabubungen ber Abtheilung A unter Aufficht ber Preis= richter Ropp, Sputh und Bercher. Das Volksturnen der Abtheilung A und das Beratheturnen ber Abtheilung B ber= bollständigten bas Bormittags=Bro= gramm. Seute nachmittag finbet Bolksturnen in Gruppen, Probe ber Maffen=Uebung ber Attiben, Stafetten= Wettlauf und Rabfahren, und heute Abend 71 Uhr geiftiges Wettturnen, Breisfingen, Breis-Deflamiren und Stegreifreben in ber großen Salle bes Hauptquartiers ("Eiche" = Turnhalle)

3m Bangen 18 Bereine mit 154 Aftiben.

Das Feftprogramm für morgen unb übermorgen lautet wie folgt: Samftag, ben 22. Juni:

Rorgens 5} Uhr: Reveille; Frühftlid. Morgens 7 Uhr: Korffehung des Bereinswettturs-nens; Webteilung d) Beräfteturnen; Abtheilung h) Stabibungen und Boltsturnen. Morgens 11:30 die 1 Uhr: Mittagessen, Badmittags 1 Uhr: Berfammlung der fammtlichen Turner im hauptquartier (Gice-Turnhalle) zur Barade. Ramittags 2 Uhr: Fortssehung des Bereinswetts-turnens.

Nachmittags 3 tor: Portrehang es geternstern furnens. Rachmittags 4:30 Uhr: Weitfechten, Wettringen, Bett-Keulenschwingen. Rachmittags 6 Uhr: Massentunen ber Aftiben. Benbs 8 Uhr: Sigung des Kampsgerichts: Kom-merse und gesellge Unterhaltungen in den Per-eins-Quartieren auf dem Felhfage. Gegenseitige Besude.

Conntag, ben 23. Juni.

Sonntag, beu 23. Juni.
Morgens 54 libr: Reville: Frühftld.
Morgens 64 libr: Metischwimmen.
Morgens 7 Uhr: Betjammiung der Alters-Riegen
im haubtquartier (Cice-Aurnhalle) zum Frühidooppen.
Morgens 9 Uhr: Aufkellung und Drobe der Massens 94 Uhr: Aufkellung und Brobe der Massens 94 Uhr: Aufkellung und Brobe der Massens 10 Uhr: Damenturnen und Attersriegen.
Morgens 10 Uhr: Damenturnen und Altersriegen.
Aurnen.
Morgens 11:30 bis 1:30: Mittagessen.
Andmittags 2 Uhr: Musterturnen der Damentlag.
Radmittags 4 Uhr: Musterturnen der Altersklasien.
Rodmittags 4 Uhr: Musterturnen der Altersklasien.
Nochmittags 4 Uhr: Musterführungen der Kinders 7 Uhr: Kaufferliung.

Die Borbereitungen für bas Feft welche viel Mühe und Arbeit getoftet haben, find in sachtundiger und ge= wiffenhafter Beife von ben folgenben

Ausschüffen besorgt worben, benen bie nachgenannten Turner angehören: Allgemeiner Ausschuß: Richard Bafsermann, Borsiher; heinrich Reinede, Albert Lejeune, Frit Hoehner, Setre-tär, Otto Janssen, Otto Schneiber, Frit Tuch, Dr. hartung, Frit Bethig,

# Fin alles übertreffender Verkauf,

der das Publikum durch seine großen Werthe in Erstaunen sest. Der lette Samstag mar ein Tag, der in unserem Beschäft lange in Erinnerung bleiben wird. Taufende von Ceuten beimften Bargain-Einfäufe ein und ergählten ihren freunden von den großen Werth=Offerten unseres

# Chas. H. Bellack & Go. Verkaufs

von Männer: und Anaben: Union gemachten Sommer: Rleidern. Sie find das feinste in eleganten Kleidern. Wir öffneten gestern weitere 8 große Kisten mit Waaren und morgen fommen fie gum Derfauf gu nie dagewesenen Breifen.



Sommerkleider zu halben Preisen. Mobifche blaue Gerge Commer: Angüge für Manner, gemacht in der 1901 Facon, mit feinem Gerge= Futter und burchweg mit Geibe genaht - mit be=

ften Buthaten, ein Angug, ber bon Chas. S. Bel= tad & Co. gemacht wurde, um für 12.50 7.45 bertauft zu werden-unfer Preis . . . . Feinfte Corte Bicuna und fanen Borfied Manner: Ungüge, in allen modernen geftreiften Muftern, bon Rundenichneidern in ben feinften 1901 Facons ge= macht, ein Unjug, ber fo gut ift wie irgend ein auf Beftellung gemachter für \$35 und welcher in irgend berfauft wird—unfer Preis . . . . 10.00 einem Laben für \$18 bis \$20

Fanch Worfted Manner-Sofen, mobifche 1.95 Anaben-Unguge in ben allerneueften Facons und bon ben beften Stoffen gemacht-Beftee, 1.95 Ronfirmations = Anguge für Angben, in blauem oder schwarzem Gian Zorther Frühjahrs-Facons — ein modisches Als 4.95 ober ichwarzem Clay Worfted - Die neuen 1901 1000 Paar modifches Manner = Schuh= 1.95 zeug . . . . . . . . . . . . .

In Berbindung mit dem obigen Bertauf offeri= ren wir morgen eine große fpezielle Berabfegung in Commer = Ausstattungs = Waaren für Manner und Anaben, ju Preisen, wie fie tein anderes Ge= schäft an Milwautee Abe. zu bieten bermag; um Euch zu überzeugen, beseht unsere Labenfenfter und beachtet bie Preise, ju welchen Manner-Strobhüte Regligee-Hemden, Strumpfe, Strap-Gurtel, Schu-Salstrachten, Anaben-Sofen, Baifts etc. mar=

Offen Camftage bis 11 Uhr Abende, Conntags bis 1 Uhr.

# Ashland Ave. und Milwaukee.

Drud-Ausschuß - Richard Waffer= mann, Borfiger; Frig Hoehner, Otto Nowad, Carl Berberich.

Preß=Musichuß-Otto Janffen, Bor= figer; Guftab Fadenberg, Albert Ban= below, Sebaftian Herzog, Biktor Heß. Empfangs-Ausschuß- Frig Beinte, Borfiber; Otto Schneiber, Frau 3a= cobis, Charles Tries, Carl Siegle, Theo. Schmidt, herm. Schmibt.

Mis Borfiger anberer Unterque fouffe fungiren: Frig Tuch, Dr.har-tung, Frig Bethig, Rich. Waffermann, heinrich Reinide, Rich. Waffermann, Albert Lejeune, Otto Schneiber und Ab. Goeferig.

#### 3weiradmarder in Saft.

Unter ber Antlage, eine Angahl 3meiraber geftohlen zu haben, wurde bon zwei Detettives ber Sauptwache ein gewiffer 2. 2. Lartin berhaftet. Er rabelte gur Zeit an Clart nahe Ban Buren Strafe auf einem angeblich ges ftohlenen Stahlroß einher. Bu feinen Opfern follen unter Unberem D. F. Goo, bon Nr. 229 Dft 28. Str.; B. C. Dorfen, von Nr. 2958 La Salle Str.; C. B. Jadson, wohnhaft Nr. 41 Stanlen Terrace; T. M. Bennett, bon Dr. 559 Dft 29. Str., und Bolmer Olfon, von Rr. 151 Fowler Str., ge-

#### Schluffeier Des Lewis . In fituts

Bum bierten Male fonnte geftern Abend biefe bon Allen C. Lewis burch eine reiche Schenfung gegründete polytechnische Schule ihre Jahres-Schlußfeier abhalten. Die Aula im Anftalts= gebäude, Gde B. Harrifon und Roben Str., erwies fich faft als gu flein für Unftalt, welche fich aus biefem festlichen Unlag eingefunden hatten. 135 Gou-Ier erhielten Beugniffe. Unter ben Schülern ber Borbereitungsschule, wel= che die Prüfung mit Auszeichnung beftanben hatten, befand fich auch ber Farbige George Bellington McClure, ber erfte Schüler afritanischer Abstam= mung, welcher bas Lewis-Institut befucht. Die Feier beftand aus Unfpra= chen bes Direktors und ber Hauptlehrer ber Unftalt, einer Teftrebe, gehalten bon Brafibent George G. McLean von ber Jowa'er Staatsuniversität, unb aus Bortragen bes "Glee and Manboline Club" ber Anftalt.

\* Die Polizei ift ersucht worben, nach bem Berbleib bes 16jährigen Flond Wilson aus Alberton, Ja., Er= mittelungen anftellen au wollen. Der Anabe brannte am 6. Juni feinen Eltern burch und hat fich muthmaßlich nach Chicago gewandt.

#### Bauen ein Luftichiff.

Gine Gefellichaft Pittsburger, an be= ren Spipe John Allen fteht, bauen in Windfor Part ein Luftschiff, welches alle ähnlichen Fabritate übertreffen und wirklich ein Segler ber Lüfte werben foll. Es verlautet, bag bas Luftfciff bie Geftalt eines Fifches hat und unge-Die große Menge von Freunden ber fahr 40 Fuß lang ift. Diefes befteht aus Geibe und enthalt eine Angahl Basbehälter. Muf benfelben befinben fich wieber mehrere Gasbehalter, Die einen Referbeborrath bon Bas für un= vorhergesehene Fälle enthalten. Unter biefem fischähnlichen Apparat befindet fich ein Muminium-Gerüft, welches Sigpläge für 30 Personen enthält. Un biefem befindet fich auch die Schraube, welche, burch Gleffrigität getrieben, 2500 Umbrehungen in ber Minute au machen im Stande fein foll, fo baß fich bas Luftschiff mit einer Geschwindigfeit bon 75 Meilen bie Stunde bewegen foll.

# CASTORIA

für Säuglinge und Kinder.

#### Rury und Ren.

\* Charles Miller, ber Sohn eines früheren Polizei=Chefs bon Glthart, Ind., ber fich feit acht Tagen in Behandlung bes "Dr." Dowie befand, er= lag geftern im Bebaube Rr.1343 Dichis gan Ube. einem dronifden Bergleiben. Der Coroner wurde benachrichtigt, unb Dr. Springer hielt eine Poftmortems Untersuchung ab, nach beren Beenbis gung ein Tobtenschein ausgestellt murbe. Der Berftorbene mar 28 Nahre alt und ichon feit bier Jahren leibend. Nachbem ihn bie Aerzte aufgegeben hatten, versuchte er es mit ber Glaus benstur. Jest hat er ausgelitten. Er wird in Elthart gur legten Ruhe gebettet werben.

\* Unter ber Untlage, feinem fruberen Arbeitgeber, bem Engros-Seibens händler henry Wilfon, Rr. 185 Das bash Ave., \$80 unterschlagen zu haben, befindet fich ein gewiffer Albert Blod in ber hauptwache in haft. Der Arres ftant foll ein Geftanbnig abgelegt has

Schredliches Unglud. - Sofbes amter (jum Argt): "Um Gottes willen, herr Dottor, helfen Sie mir, fonft bin ich unglüdlich, ich habe plöblich ein fteifes Benid befommen."



# Wenn ich Mehl kaufe, dann kaufe ich

benn bie Müller beffelben behaupten öffentlich, bag es beffer als ein anderes ift und Taufende von Chicagoer Burgern ftimmien ihnen gu, nachdem fie es versucht hatten. Meine Erfahrung ftimmt ben Anderen bei. Wenn es ein Mehl gibt, das beffer als ein anderes ift, fomöchte ich es.

36 berlange immer Golben forn Mehl bon meinem Grocer und nehme fein anberes. Es wird hergeftellt bon ber:

STAR & CRESCENT MILLING CO.,

4 West Randolph Strasse, Chicago, III.

#### Lofalbericht.

#### Ein Damokles-Schwert.

Die neue Derordnung gur Bewinnung befferer Cehrfräfte.

GineReorganifation des Borfteher: und Behrerftabes der öffeut= lichen Schulen in Musficht geftellt.

Much für die Mormal-Schule werden betreffs der Schüleraufnahme neue Beftimmungen beantragt. Nach längerer Berathung einigten fich geftern Nachmittag die Mitglieber bes Schulverwaltungstomites betreffs ber Reorganisation ber Fatultät ber öffentlichen Schulen auf einen Plan, welcher voraussichtlich bie volle Bil= ligung ber ftabtifchen Erziehungs= beborbe in ihrer nächften Sigung finben wird. Bon ben 6000 Schulbor= ftebern und Lehrern bes öffentlichen Erziehungswesens werben bemnach, einschließlich ber Penfionsberechtigten, nur 50 mit Schluß biefes Salbjahres ausscheiben. Die gesammte Lehrerschaft ber öffentlichen Schulen foll aber im nachften Schuljahr einer neuen Beftim= mung unterworfen fein, wonach Bor= fteher, Lehrer und Lehramtstandibaten nach biermonatlicher Umtsthätigfeit, falls fie fich ben an fie geftellten Unforberungen nicht gewachsen zeigen, bom Superintenbenten Coolen entlaffen werben können. Wird alsbann innerhalb eines Monats bom Schulrath ge= gen biefe Anordnungen bes Guper= intenbenten fein Ginwand erhoben, fo erhalten biefelben bleibenbe Giltigfeit. Muf biefe Beife follen bem Guper= Intenbenten größere Rechtsbefugniffe, wie bisher, querfannt werben, ohne bag fich bie Schulbehörbe ihres bisherigen Borrechtes, bei ber Unftellung von Schulborftebern und Lehrern ein Bort mitzureben, bollftanbig entäußert. Die Empfehlungen bes Schulfuperinten= benten hinsichtlich ber Reorganisation bes Lehrerstabes ber Normalschule wurben ohne Debatte angenommen. Danach wird Dr. Tompfins an ber Cpige bes Lehrerseminars berblei= ben. Dr. Biffin hingegen, bisher Worfteher ber Uebungsschule, wird zum Prinzipal der Frances E. Willard= Schule mit einem Jahresgehalt bon \$2500 ernannt, \$500 meniger, als er bisber bezogen. Sarrh I. Bater foll Borfteher ber Uebungsichule bes Geminars mit einem jährlichen Gehalt von nur \$1200 merben. Un bie Stelle bon Dr. Giffin foll Dr. B. S. Mace, Ge-Schichtsprofeffor an ber Universität von Spracufe, R. D., mit einem Jahresgehalt bon \$3500 treten. Gehr lobens= werth ift bie Forberung bes Guper= intenbenten, baf bei ber Brufung von Mufnahmetanbibaten für bas Lehrer= feminar, hinsichtlich ber Beurtheilung ber Leiftungen und Fähigkeiten ber Prüflinge, ein gleichmäßiges Shitem eingeführt und es ben einzelnen Soch=

foulborftebern gur Pflicht gemacht

Shitem ben Befähigungenachweis gu

beftimmen, ben die Sochschulabiturien=

ten erbringen muffen, um gur Aufnah=

meprüfung für bas Lehrerfeminar be-

rechtigt zu fein. Ferner wird bem

Soulrath in feiner, am nachften Mitt=

moch Mbend ftattfindenben Sikung em-

pfohlen werben, nur folchen Schülern

und Schülerinnen die Ausbildung im

Lehrerseminar zu ermöglichen, bie

nachweislich minbeftens zwei Jahre bie

Chicagoer Sochschulen besucht haben.

Daburch follen bie Stubenten, welche

aus ben Lanbstäbten famen und gu=

meift auf Grund glangenber Zeugniffe

nach furgem Befuch ber Chicagoer

Sochschulen in die Normalschule auf=

genommen wurden, in Butunft bon ber-

felben ausgeschloffen werben. Bon ben

320 Rabetten", welche mit Schluß

biefes Gemeflers nach bestanbener Bru-

fung bas Lehrerseminar berlaffen, mer-

Lifte ber Randidaten für Lehrer-

bertretung gefest werben; nach

oberflächlicher Schähung bes Super=

intenbenten Coolen burften im Laufe

bes nächften Schuljahres taum mehr als

250 folder Lehramts=Substituten geit=

weilige Unftellung finben. Un Stelle

bon Frl. Josephine C. Lode murbe Frau

Bean Mellor als Leiterin bes Beichnen-

unterrichts in ben Glementarschulen

bom Schulberwaltungstomite einftim=

mig empfohlen. Die Refignation bon

Gel. Gligabeth Barrifon, Borfteberin

ber öffentlichen Rinbergarten, wurbe

entgegengenommen. Wie berlautet, wirb

an bie Stelle bes herrn George B.

Blum, Borftebers ber Farragut=Schu=

le, Frl. Mary G. Bater treten; Frau

Mima M. Willard, Pringipalin ber

Dale-Schule, wird nach ber Brownell-

Schule berfett, und herrn John D.

Meld wird mit ber Leitung ber Dale-

Soule betraut werben. herr Freb M.

Smeblen foll feiner Lehrthätigfeit an

ber Normalschule vollständig enthoben

porerft nur 110 auf bie

werben, bamit er feine gange Zeit bem bon ihm geleiteten Departement bes "Rinberftubiums" wibmen tann. Die wichtigste Empfehlung, welche Schulrath bom Romite unterbreitet wird, ift bie Ermächtigung bes Schul-Superintenbenten, folche Mitglieber bes Borfteher= und bes Lehrerstabes ber öffentlichen Schulen, welche fich nach biermonatlicher Umtsthätigfeit als un= fabig erweifen, entlaffen gu burfen. Die Befürworter biefer Magregel glauben baburch, bag biefe Möglichteit, ihrer Stellung enthoben zu werben, gleichfam wie ein Damotlesschwert über ben Säuptern ber Betreffenden fchwebt, Die Lehrer und Borfteber zu größerem Gei= fer in ber Ausübung ihres Berufes an= regen und badurch beffere Refultate im öffentlichen Schulunterricht herbeifüh= ren gu fonnen.

Die gestrige Sitzung bes Schulver-waltungstomites währte von 3 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr Abends und war eine der wichtigsten, die je stattge= funden haben. Bochfculfuperintenbent Rightingale, Frl. Goggin, Bertreterin ber "Teachers' Feberation", wie auch gablreiche Pringipale und Sochschul= lehrer hatten fich im Vorzimmer bes Sigungsfaales eingefunden und warteten bort bergeblich auf Nachrichten aus bemfelben. Das Schulverwaltungs= fomite hielt feine Sitzung bei verschlof= fenen Thuren ab, und die 13 Mitglieber biefes Ausschuffes hatten fich auf Chrenwort berpflichtet, über bie Ber= handlungen bis gur Schulrathsfigung Stillschweigen zu bewahren. Bom Romite für Gebäube und

Grundftude wird bem Schulrath in feiner Sigung am nächsten Mittwoch Abend bie Errichtung folgenber Reubauten, refp. Unbauten empfohlen werben: Neubau an Stelle bes als gefund= heitsschäblich befundenen Samilton= Schulgebäudes für \$120,000; Reubau, einschlieflich Grundflud, für bie "Late High School"; ein Anbau, 20 Schulgimmer enthaltend, für bie Lawnbale-Schule, für \$100,000; ein Anbau an bie Froebel-Schule, für \$65,000, und ein solcher an bie Chields-Schule für \$75,000.

#### Musflug und Commerfeft der Plattdeutschen.

Gine Bolferwanderung im Rleinen durfte am nachlten Sonntag von Chi cago aus nach bem herrlich ge= legenen Part bei Thornton, ftattfinden. An jenem Tage wird bort bas große Plattbeutsche Bilben = Fest abgehalten. Richt we= niger als 42 einzelne Gilben, welche bem "Bentralberband ber Blattbeut= ichen Gilben in ben Bereinigten Stagten" angehören, werben sich an biesem Feste betheiligen. Biele Taufend Dit= glieber, nebft beren Familienangehöris gen, Freunden und Befannten, werben fich alsbann im Sonntagsstaate, bela= ben mit riefigen Lunch = Rörben, auf bem Bahnhof, Ede Barrifon Str. und Fifth Abe., einfinden, um auf Extra-Bugen ber "Chicago Terminal Transfer Railroad" die Fahrt nach dem Thornton = Part angutreten. werbe, in Zufunft auch nach biesem Büge - 5 an ber 3ahl - verlaffen ben Bahnhof Borm. um halb 9 Uhr, 9:30. 10 Uhr und um 1 Uhr Nachmittags und halten an folgenden Statio= nen: Salfteb Str., Blue Island Abe. Afhland Abe., Weftern Abe., 26. Str., Brighton, 63. Str., 69. Str. und Blue Asland. Rinber unter 12 Jahren finb frei, Erwachsene gahlen für bie Fahrt, bin und gurud, wie für ben Gintritt in ben Part 50 Cents. Gin großes Orche= fter wird bie Rongert= und Tangmufit liefern, und außerbem wird für allge= meine Bolksbeluftigungen, auch für die Rleinen in reichem Mage geforgt fein. Muger ben gahlreichen Erfrischungs= quellen, ift ben Theilnehmern auch Belegenheit geboten, fich beim Breis=Re= geln, Tangen, Fifchen, Rahnfahren, Bogelichiegen, Wettlaufen, Sadhüpfen, Topfichlagen u. f. w. ju amufiren. Wer fich alfo im Freien einmal nach Ber= gensluft bergnügen und in fibeler Befellschaft einige angenehme Stunben berleben will, findet bagu bei biefem Ausflug ber Chicago'er Plattbeutschen bie erwünschte Gelegenheit.

#### Bermeffert.

Der Strafenreiniger Frant Renino wurde heute Morgen an Fourth Abenue und Ban Buren Strafe bon einem Mann, angeblich ohne jegliche Provotation feinerseits, thatlich angegriffen. Mls er fich gur Behr feste, tamen fei= nem Angreifer brei andere Strolche gu Silfe. Bon einem berfelben murbe er im Berlaufe bes Sanbgemenges mit einem Mefferstich in ben Ruden bebacht. Er brach fiohnend zufammen. 3wei seiner Angreifer wurden nach beißer Jagd bon ben Poligiften Teape und Brablen berhaftet und eingefäfigt. Sie gaben ihre Namen als F. R. Small wood und Joseph Goloner an. Der Bermefferte befindet sich in ärztlicher 3n's Bentrum.

Mancher Kernfchug murde mahrend des 3 Bundes Schützenfestes bereits abgegeben. Die Sifte der Gabenfpender. - Das Pro:

Die Bahl ber wehrhaften Männer, welche bie Büchse zu handhaben und bie Rugel ficher in's Ziel gu fenden ber= fteben, war heute auf ben Schiefftanben bes Chicago=Schützenvereins im Part zu Palos Springs noch größer, als geftern. Die Betheiligung am Breis-Schiegen dürfte morgen Bormittag ihren Sohepuntt erreichen. Morgen nachmittag wird baffelbe feinen Abschluß finden. Alsbann foll ber ge= fellige Theil bom 3. Jahresfest bes Ben= tral=Schügenbundes in ber Schügen= halle mit einem Bantett eröffnet mer-

ben, bei welchem Bunbespräsibent Geo.

Rerften ben Borfit führen wirb. Um Sonntag Bormittag findet baselbst bie Bundes-Tagfagung statt; für ben Beschluß bes Festes am Conntag Nachmittag und Abend ift folgendes Brogramm entworfen worden: Ange= meines Boltsfeft. Feftrebe, gehalten bon herrn Georg D. helbmann. 3 Uhr Nachmittags, Preisvertheiluung, unter ber Leitung bes neugewählten Bunbes: Prafidenten. 4 Uhr nachmittags Kronung bes Schügenkönigs und Umzug Bertheilung ber Regelpreife. Ronzer und Tangmufit von Rretlows Rapelle. Befangsbortrage unter Leitung bes herrn Ragenberger. Bolfsbeluftigun= gen. Der Gaben=Tempel auf bem Feft= plate wird burch bie Preisvertheilung feiner toftbaren Schape entleert merben. Beschente für benfelben murben

sine prachtvolle silberne Beinbowle von ben Leudes Hotels Bismard; eine Binchefter-Büchse von
derren John Renmeister und G. R. Parmelee;
le schöne Aufurt-libe von Seren Co. Aucht; se eine
ke Moselwein von H. Jacger & Co., Sumbobt
ke Moselwein von Haton Aaiser; je 100 feine
garren von Jul. Jimmermann und Steele, Webede Co.; eine Kiste Wein von Seren Avolf Georg;
splachen Bybiste von Seren Avolf Georg;
er von Seren Ibos. Garz; eine Kiste Wein von
ren Fred Marches; beit Flacken-Goldberg" von
ren Ghas, Kromer; eine Kiste Wein von Frischa & Co., und ein Bierleng von Arthur Schiller
Co.

Mus bem geftrigen Wettschießen um golbene Medaillen gingen, mit 200 Buntten und barüber, folgende Schügen als Gieger herbor:

gent als Sieger gerwort:

Denry Schurz, Ebicago; Theo. Ithner. Sighland;

C. B. Manzan, Dovenbort; A. D. Nieverce, Mitwanter; I. Palm, Chicago; S. M. Boper (Maif).

Mobr, La Croife; G. Groth. Chicago; S. M.
Schindler, New Glarus; C. D. Bayne, Cincinnati;

B. Negel, Chicago; C. M. Gatterdam, La Croife;

S. M. Hofter, Cincinnati; A. Rent, Milwaufee;

T. Pfeiffer, Chicago; J. Rupacl, Milwaufee;

Doff, Chicago; B. M. Ogienzahl, Cincinnati; C. F.
Lentelmann, Dovenbort; D. Sectein, Peru; G. F.
Kidter, Milwaufee; C. Berger, Tavenport; M.
Grau, Chicago; F. Dauly, Sighland; Henry Lagge,
Lyons; Bal. Lint, Peru; C. B. Schmidt, Laven,

Dott; L. Pudd, La Groife; F. Mahbei, Maufon;

G. M. Theiler, Monticello; J. D. Regenither, Das
Denhort; D. Cauer, Veru; M. Tarble, Milwaufee;

Chr. Pannemann, Chicago; Dans Alemm, Chicago;

John Henry Ling, Manjan; John Aufche, La Croife.

Beitrage in Baargelb gur Unichaffung bon Breifen und gur Beftreitung ber Roften bes Bunbesfestes murben bem Chicago-Schützenverein wie nachitehen's iihermittelt.

| Rubol  | p5 ¥  | ran   | d   |      | <br> | <br> | <br> | <br>  |     | <br> |      | <br> |      | <br> |
|--------|-------|-------|-----|------|------|------|------|-------|-----|------|------|------|------|------|
| # Dam  |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| Theo.  |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| Frint  |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| I. D:  |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| t. G.  |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| . DR.  |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| ames   |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
|        | 21    |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
|        |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| F. B   |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| arter  |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| seo. 1 |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| Sfarre |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| . 8.   | Gun   | ther  |     | <br> | <br> |      |      | <br>* | • • | ٠    |      | ٠    |      |      |
| ulius  |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| Bergho |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| lohn   |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| Bfarre |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| has.   | 2. 2  | eub   | fer |      | <br> |      |      |       |     |      | <br> |      |      |      |
| 3. M.  | r3 .  |       |     |      | <br> |      |      |       |     |      | <br> |      | <br> |      |
| . 230  | mb .  |       |     | <br> |      |      | <br> |       |     |      |      |      | <br> |      |
| chiin: | nieft | ion   | (5  | T    | (    |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| Richae | 1 31  | 11113 |     |      | <br> | <br> |      |       |     |      |      |      |      |      |
| B. G   |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| nheuf  |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
| 8. 3.  |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
|        | 20    |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |
|        |       |       |     |      |      |      |      |       |     |      |      |      |      |      |

Much nach ber Ronigscheibe, Mann= und Stich=Scheibe murbe geftern und heute flott geschoffen, und mancher Rernichuß wurde abgegeben.

3m Gangen ..... \$858.00

#### Beamtenwahl.

Die Germania-Loge Nr. 10 bes Dr= bens ber Hermanns-Schwestern hat in ihrer fürzlich abgehaltenen General= Berfammlung ihren Borftand burch Reuwahl reorganifirt, wie folgt: Er= Brafibentin, Amalia Bohle; Brafiben= tin. Glife Maurer: Bige=Brandentin und Raplanin, Paulina Schuggert, torrefp. Gefretarin, Minnie Quaftenberg (711 Weft 99. Blace); Finang-Sefretarin, Wilhelmina Michels (6435 S. Center Abe.); Schagmeisterin, Dora Schumacher: Führerin, Emilie Barth: Innere Bache, Louise Löffel; Meugere Wache, Emma Meier; Mitglied bes Bermaltungsrathes, Mathilbe Strage; Rechnungs = Musschuß-Raroline Riel, Diana Groß und Glife Blod. - Die Loge berfammelt fich jeben 1. und 3. Freitag bes Monats in Schumacher's Halle, Nr. 4650 Afhland Ave.

\* Ebward D. Morfe, ein Rennftall= besiger, hat ben Bafhington Bart Klub auf Zahlung bon \$50,000 Schaben= erfat verklagt, weil am 14. Juni bon ben Beamten bes Klubs beschloffen murbe, feinen Pferben fünftighin bie Theilnahme an ben Rennen im Bafhington Park nicht mehr zu gestatten.

# Seilt Hämorrhoiden ohne Meffer.

Frau Sinkley, Indianapolis, schreibt: "Der Arzt jagte, es muße ichreibt: "Der Arzt jagte, es müße eine Operation vorgenommen werben, die \$800 toste und wenig Anssicht biete, daß ich am Leben bliebe. Ich wählte "Byramid Ville Eure" und eine 50-Cent Schackel machte mich wohl und gesund." Alle Apotheler vertausen es. Buch über Hämperholben, Entstehung und Heilung, frei per Vost. Kyramid Drug Co., Rarihall, Mich.

gramm für den hauptfesttag am Sonntag.



# CIEGEL OOPER & C'THE BIG STORE

Amerika's größte Retailers.



# Verschlenderungs-Verkauf Gison & ganzes

11,000 Erühjahrs- und Hommer-Anzüge gekauft zu 50 Cents am Dollar der Herstellungskosten.

Die dritte Woche des größten Kleider . Derkaufs, der je in Chicago stattgefunden hat. Rein anderes haus in der Stadt hat je oder wird Euch je soviel Werth für so wenig Beld geben. Es war ein merkwürdiger Einkauf, und nie zuvor in unsrer langjährigen Erfahrung haben wir etwas gesehen, das sich mit diesen hübschen modernen Unzügen vergleichen ließe, die wir offeriren zu den folgenden niedrigen Preisen:



# Modische Anzüge für Männer=

In all ben hubschen Streifen, Rarrirun= gen, Plaids und fchlichten Farben gemacht aus ftritt ganzwollenen Stoffen und burchweg in forgfältiger, fachgemä= Ber Beife geschneibert - Sirfc, Elfton & Co. verfauften fie im Wholefale gu \$7.50 unfer Preis

Modische Anzüge für Männer=

MII bie hochfeinen Effette in ben geftreiften unfinished Borfteds, gestreiften Flanells, fanch farrirten und gestreiften Borfteds, Caffimeres etc. Hunderte von Anzügen, von benen3hr Gure Auswahl treffen tonnt und jeder einzelne garantirt tabellos in Facon, Paffen und Finish — Sirfc, Elson & Co. ber-tauften fie im Wholesale ju \$9.50 — unfer Preis

# Modische Anzüge für Männer-

Die feinfte und bollftanbigfte Bartie, bie je in Chicago gezeigt murbe. Mu bie gang neuen Effette in jenen modifch gentreifien Flanells, Serges, englischen Borftebs etc. jeber Rock ift gemacht mit ben breiten, abfallenden Schultern und den die Form behalten= ben Fronts - Sirfch, Elfon & Co. bertauften fie im Wholefale gu \$12 unfer Preis ift . . . .

Berfauft n Wholesale

Größter vom größten

Hosen = Lager in Amerika.

Reine Männer-Bofen-

Gut genug für Conntagsgebrauch fanch Worftebs, Sairline Caffimeres c. — bon Kundensum.

— werth \$3.00 und \$2 etc. - von Runbenfcneibern gemacht \$3.50 - speziell morgen . . . .

Schwarze Alpaca Männer- 500 \$1.00 . . . .

Weiße Dud hosen für Män- 39¢

Anndengemachte Männer-Sofen-Gemacht aus ben beften Gorten import. Stoffen, fanch Streifen und gebroch. Plaib Borftebs, Caffimeres und engl. Cheviots von ben neueften Geweben jebes Baar ftritt hoch= \$3.00

#### Unber: Bargains in seinen Zigarren gleichliche

Gine Biertel Million Zigarren verschleudert gu meniger als bem Roftenpreise bes Roh=



Rauchtabat

Tip Top, 13 Ung., .320 Migture, 13 Ung., Plom Bon, 14 Ung., 9 Badete 32e Smeet Lavenber, 24 Ung., 6 Badete Faibion, 13 Ung., 9 Padete. ...34c Qudy Strife, 1-Bib. Buchje .... 350

Good Mill Marte-Derfretos voller Große-gefledtes Dedblatt- 69c Ren Welt Special oder Corinda Marken—prachtvolle Maare — Perfectos voller Größe, gefleckes Dedblatt, gut ziehendesigarren, gerade so gut wie irgend welche Figarren, melche 31 \$1.25 per 50 Stüd verfauft beerbea — bei diesen Berfaufe, per Kifte. 95c

Soule—Eure Aussmahl aus biefer Partie—alles aute 5c Zigarren fledtes Sumatra Dedblatt—lange Ginlags—jede Kifte garantirt und billig zu \$1.50 perKiste mit 30 Stüd—bei diesem Berkaufe... El Morello, Globes Democrat, Geo. W. Chilos, Rohal Dragon Ausmahl aus biefer Partie—populäre Marken—hochfeinste Ses Zigarren—für morgen—Kiste mit 50 Stüd **\$1.65**—10 für.... San Mateo, reine Savana Zis eff Carbena ober La Triesta-bocheinfte Qual. Tabat, in allen Zigarrenladen erster Hafigte erfaust zu 3 für 25e-tei bieien Berfaufe 6 für 25e-tei bieien Berfaufe 6 für 25e-tei den Berfaufe 25e-tei bieien Berfaufe 25e-te

Ben. Arthur ober Optimo Bigarren

Rantabat Battle Mr-per Blug ..... 29e Standard Navy-Plug.....30e Climag-Pfund ......41c

fei diziem Berfaufe 6 für 25e | meniger als ven gravelle St. 38 | mie bie andere Sorte, Rifte mit 50 Stild ... \$2.38

Bfeifen-Bertauf Chte frangofifche Brier= Pfeifen - alle Facons und Formen - 40c und 50c Auswahl zu ..... 18c Bagre - Gure Borfe Choe-Pfb .......... 39e Biper Beiblied-Rfund .... 59e

Weiße Kleider für Graduirende

Berfauft

Spezial = Bertauf von weißen Rleidern für Mädchen — Alter 6 bis 14

Weiße Lawntleiber für Mabchen - gemacht mit fanch Dote - finished mit Ruffle - garnirt mit Stiderei, neuer Mermel, volle Weite Rod und tiefer Saum - werth

Beife Mabchentleiber- gemacht aus perfi= schem Lawn — reich garnirt mit Schweizer Stiderei, neuestes tudeb Dote- volle Bloufen=Ef=

fette - werth \$6 . . . Weiße Rleiber für Mabchen-gemacht aus Schweizer Mull — prächtig garnirt mit Einfägen, Spigen und Band- gemacht in ben neueften Commerfacons - volle Beite



Rod-tuded u. tiefer Saum-wth. \$8.00 — 34 . . . . . . . . .

#### Schenft munter weiter.

Dr. Pearsons will noch im Saufe dieses Jahres \$275,000 an fieben Lehran= stalten vertheilen.

Der gute alte Dottor D.R. Bearfons

in hinsbale, 311., welcher es fich feit etwa 10 Jahren gur Lebensaufgabe ge= macht hat, fleineren Lehranftalten burch Buweisung bon Gelbbeträgen von \$25,000 bis hinauf zu \$100,000 aufzuhelfen, hatte ber Bentennialfeier Chicago-Universität beigewohnt und fich babei ben Brunber berfelben, John D. Rodefeller, aus ber Rabe an= gefehen. "'R gang netter Mann", ant= wortete ber alte Dottor, als er gestern Nachmittag befragt wurde, welchen Ginbrud ber Stifter ber Chicago-Uni= berfität auf ihn gemacht hatte, "aber er hat teine Ahnung bon ben in ben weft= lichen Staaten beftebenben Berhaltnif= fen, fonft würbe er feine Unterftügung nicht einer einzigen Lehranftalt gu= wenden, sonbern fie, wie ich es mache, auf mehrere westliche Sochschulen ber= theilen. Erft in ben Rriegsjahren bon 1860-1865 tam Gelb unter bie Be= wohner ber weftlichen Staaten. Die Geschäftsleute und Aderbautreibenben in ben Lanbftabten mußten fich aber auch noch nachher redlich plagen, um einen Rothpfennig gu erübrigen. Erft jest find bie Meiften gu ber Erfenninig gelangt, baß eine gute Schulbilbung bas beste Erbtheil ift, bas fie ihren Rinbern hinterlaffen tonnen. Deshalb schiden fie biefe in bie "Colleges". Doch noch ift ber Bohlftanb auf bem Lanbe fein fo großer, baß fich biefe höheren Lehranftalten aus eigenen Mitteln erhalten tonnten. Da helfe ich benn nach, soweit ich tann." — Bis zum 1. Januar 1902 will ber alte herr, ber bereits \$3,100,000 im Laufe ber letten 10 Jahre an fleinere Lehr= anstalten verschentt hat, je \$50,000 bem "Illinois College" in Jadfonville, bem nachbem es unb "Fargo College" in Norb-Datota, bem angerichtet hatte.

"Whitman College" in Walla Walla Bafh., und bem "McRendree College in Lebanon, 30., überweifen, mahrend er bem "Bethann College" in Linbsborg, Ras., bem "Fairmount College" in Wichita, Rag., und bem "Drury College" in Springfield, Mo., bis babin je \$25,000 gum Geschent machen will, borausgesett, es werben entsprechenb hohe Summen bon anderen Freunden ber genannten Lehranfialt aufgebracht. Bearfons und feine ebenfalls hoch= betagte Gattin haben fich für die paar Jahre, die fie noch zu leben haben, fo biel bon ihrem großen Bermogen bei= feite gelegt, baß fie auf alle Falle bor finangiellen Gorgen gefchütt finb. Den Reft ihrer irbifden Guter wollen fie gum Beften bon Lehranftalten bergeben. Gegen alle Borichläge, ihren Bohlthä= tigfeitefinn boch auch in anderer Beife, vielleicht zur Errichtung von Baifen= häufern ober Sofpitalern, gu befunden, find sie abgeneigt.

\* Die 19jährige Rellie Coles, Rr. 3169 Beacon Str. wohnhaft, welche bei ber Firma Brungwid, Balte, Collenber Co. beschäftigt ift, wurde heute Bormit= tag auf ben Geleifen an Wilfon Abenue burch einen Berfonengug ber Rorth= meftern=Gifenbahngefellichaft über ben Saufen gerannt und ichwer verlegt.

\* Auf Grund eines bon ber Rem Morter Polizeibehörde erlaffenen Stedbriefes wurbe heute bier harry Beimer berhaftet und in ber Zentralftation eingesperrt. Er wird bon Frau Rae Sufton in New Dort befculbigt, ihr \$111 geftohlen zu haben.

In ber Bintfannenfabrit bon Frant Sturgis, in bem breiftodigen, on Beoria und Green Strafe gelege= ren Gebäube, entftanb heute fruh brei Uhr ein Teuer, welches gelofcht murbe, nachbem es unbeträchtlichen Schaben

#### Rampfesluftige Biege.

hat vor der hohen Obrigfeit feinen Refpett, und geht aus einem Renfontre mit drei Polizisten fiegreich bervor.

Polizist Thomas Leddy bemertte ge=

ftern Nachmittag gegen fünf Uhr, auf bem Beimwege begriffen, eine bem Leihstallbesiger harry Malonen, Rr. 267-269 Orleans Str., gehörige Biege, bie in einer an Locuft, gwischen Franklin und Orleans Str., gelegenen Gaffe friedlich grafte. In der mohl= meinenben Absicht, bem Thiere flae au machen, daß eine ftabtifche Baffe teine öffentliche Beide fei, naherte fich ber Sicherheitswächter ber Biege, bie aber, Unheil mitterno, fofort gur Offenfive überging. 3m nächften Mugenblid er= hielt Leddy einen wuchtigen Stoß in bie Magengegend, ber ihn in ben Sand ftredte. Ihm flimmerte es por ben Mugen, und es mabrie geraume Beit, ebe er fich bon feiner Ueberrafch= ung einigermaßen erholt hatte. Bur Ueberzeugung gelangt, bag mit bem obstinaten Bieh nicht gut Rirschen effen fei, berfuchte er, nunmehr fries feinen Rudgug angutreten. denb. Raum begann er fich zu regen, als bie Biege eine zweite Attade auf ihn ber= übte, ber in schneller Aufeinanderfolge eine britte folgte. Lebon berlor nun= mehr teine Zeit, sprang auf und fturmte, fo fchnell ihn feine Beine tra= gen wollten, davon. Die Ziege fette hinterbrein und hatte ihn an Orleans Strafe beinahe eingeholt, als bem Bebrangten feine Rameraben 28m. Raban und Fred Swan zu Silfe tamen. Leddy fand Zeit, zu entwischen, Swan und Rahan aber murben von ber Ziege in ben Staub geftredt und übel zugerich= tet, worauf fich bas Thier, mit fich felbft gufrieden, in feine Stallung begab. Die Poligiften aber ichlichen nach Saufe und liegen ihre Uniformen re-

\* Frau Unna Duram, auf beren Un= trag vorgestern hugh 3. Richardson als Maffenberwalter für bie "Globe Mus tual Life Infurance Affociation" ein= gefett worden ift, hat ein außergericht= liches Abtommen mit ber Gefellschaft getroffen und wird ihre, auf ein Bahlungsurtheil bon \$488 begrunbete Rlage gegen fie gurudgieben.

\* Das erfte Regiment ber "Coot County Republican Rough Ribers", bas bon Dberft S. C. Gano befehligt wirb, bezieht in ber letten Juliwoche ein Commerfelblager bei Subfon Late. Ind. Bahrend besfelben foll fleific erergirt werben, und Dberft Bano will feine Leute ben maffenhaft ermarteten Besuchern aus Chicago öfters in Ba= rabe borführen.

\* Die Konvention ber "Polifh Ra= tional Woman's Alliance" fanb ge= ftern mit einer, in ber Bulasti Salle, Rr. 800 Afhland Abe., abgehaltenen Berfammlung ihrenAbichluß. Es mur= ben folgende Beamte erwählt: Braftbentin, Frau Stefania Chinclinsti; Bige=Prafibentin, Frau G. Reauman, und Setretarin, Frau 2. Bolowsti. Bahrend ber geftrigen Berfammlung hielten Alberman 3. F. Smulsti bon ber 7. Bard und Frau D. Marcui= tiewicz Bortrage über "Bolnifchen Patriotismus"; auch wurbe ein Gliid= wunschschreiben bon henry Gienties wicz, bem Autor von "Quo Babis",

\* Die Boligei murbe heute in Rennt= niß gefett, bag ein Evanftoner Ronstabler in ber Rolonialwaarenhandlung ber Frau Jennie Shaunneffen, Ro. 6638 Salfteb Strafe, jur Dedung eines Zahlungsurtheils über \$1.75 Baaren im Berthe von \$100 befchlags nahmte. 2118 bie Polizei auf ber Bilb: fläche erichien, hatte fich ber Ronftabler unter Mitnohme feiner Beute pertrii-



Das Reuefte in Facons und Leber.

Seht Guch in unfern Fen= ftern bie hubschen Schuhe an, die wir offeriren gu

\$2.40 🖦 \$1.95

Bergeft nicht bie CONTINENTAL

Milwaukee Ave. and Ashland.

#### Lofalbericht.

#### Beiraths-Ligenfen.

Bolgende Deiraths. Ligensein wurden in der Ofstekes County. Cierts ausgeschill:

Derman L. Angelbrecht, Sarah Kablert, 25, 16.
Rudolph Bolech, Allian Stevens, 23, 19.
Billiam Ganichold, Ar., Muna Kente, 26, 23.
Charles D. Larbell, Jestie James, 58, 31.
Dirt D. Tossen, Time U. Smith, Ir., 21.
John Pacauet, Mona Finnegan, 21, 18.
John Pacus, Yishie Bellman, 25, 22.
Bblisph Gerbard, Edvistine Peditoss, 27, 23.
Frant Locialt, Listia Welman, 25, 22.
Bblisph Gerbard, Edviston, Leotada Tulajsowska, 23, 19.
Silas R. McRey, Cornelia Mogart, 29, 24.
Ultred Veterion, Cither W. Carthon, 35, 25.
Charles T. Strong, Lucy W. Stephenson, 22, 21.
Gbroard B. Merriman, Unna C. Merriman, 39,39.
Brodom Marts, Frances Codn, 23, 21.
Charles Divers, Glien McMillian, 62, 45.
Guidsse Teilbort, Vettha Selevisth, 37, 31.
Radlace Andrews, Huela Jodnston, 44, 29.
Riels Steffensen, Carotine Janien, 33, 33.
Couis Niedoss, Uncla Jodnston, 44, 29.
Riels Steffensen, Garotine Janien, 33, 33.
Couis Miedoss, Mucla Jodnston, 44, 29.
Riels Steffensen, Garotine Janien, 35, 33.
Couis Miedoss, Mucla Jodnston, 44, 29.
Riels Gressesphusts, Garacka, 28, 24.
Gorge M. Olsen, Giora Disen, 31, 24.
Riemens Choosesphusts, Warcela Rutet, 42, 35.
Bildem Frieson, Frederida Thurt, 62, 46.
Cugen R. Stodton, Lena Odman, 26, 22.
Brand Sweetland, Gertic Mied, 31, 25.
Wordy M. Chooper, Grace G. Gillmort, 22, 22.
Crenett Braunling, Louise Geschinger, 21, 19.
Widdael Gasta, Gwa Tylala, 22, 18.
Gbarles Billiams, Dan Kanner, 33, 25.
Gilbert E. Milliagn, Grace W. Brindle, 38, 24.
R. Relem, Sulan Louise, 30, 22.
Bernbard Cilwart, Unna Bardem, 33, 23.
Germon G. Bette, Clara Minan, 26, 20.
War G. Berne, Gertic Daase, 33, 33.
Garl E. Williams, Chifaeth Donnell, 38, 30.
What G. Berne, Gertic Daase, 33, 33.
Garl E. Williams, Chifaeth Donnell, 38, 30.
Whithy Preman, Prodock, 19, 21.
Round M. Ridard, Manie R. Donnell, 38, 30.
What G. Berne, Gertic Daase, 33, 17.
Round R. Ridard, Manie R. Donnell, 38, 30.
What G. Berne, Marchal Ghora, 24, 20.
Denn R. Ridard, Massach, 23, 17.
Robs Pen,

#### Zodesfälle.

Aachfolgend veröffennissen. Deutschen, über beren Tod dem Speling jugina:

Pos. A., 37 A., 2528 118. Place.
Gatier, Kargaret, 54 A., 2623 Union Abe.
Daas, Ladvence, 5 A., 4721 Indiana Ave.
Dein, A., 35 J., 682 Osgood Sir.
Herring, Glara, & J., 304 Araditt Str.
Kreplin, M., 32 A., 1315 Milwonke Ave.
Mislaff, C., 16 A., 2210 Emerald Ave.
Marter, C., 73 A., 1825 Claremont Ave.
Meiner, Katherine, 73 A., 670 R. Dakley Ave.
Reinbard, Peter A., 25 A., 929 Lincoln Ave.
Teinbard, Peter A., 25 A., 929 Lincoln Ave.
Straub, Aodn. 53 A., 645 W., 15. Sir.
Schufter, Jane, 78 A., 2403 South Park be.
Stramb, Pred., 8 A., 844 R., holfed Str.
Marh, & J., 266 Clibburn Ave.

#### Bau-Grlaubnificheine

wurden ausgeftellt an: Frau Mather, einftödiger Brid-Anbau, 531 R. State Sir., \$5000.

E. E. Groß, fechs anbertbulbftdige Framehaufer, 142, 110, 112, 114. 116, 56 Aoscoc Boul., \$9000.

E. G. Schend, cinftödiges Brid-Bowerbaus, 35. Sit. und Iron Ive., \$2000.

G. Obend, briftödiges Bridbaus, 1279 S. Saws yer Wer., \$2300.

G. Rriffinger, uweitödiges Bridbaus, 7320 Brinces ger, zweiftödiges Bridhaus, 7320 Brinces, , 84000. abe., 54000. erfaib & Sulgberger Co., zweiftodiges Brid: erhaus, Ajhland Ave., zwiichen 42. und 43.

Str., \$190,000.
2. Beggren, einftdige Frame-Cottage, 2100 R. Alband Abe., \$1200.
Porling & Bartholomein Brewing Co., einftödiges Storegebaube, 2300—2440 Milmaufre Abe., \$3500.
Charles Pauni, breiftödiges Bridbaus, 850 Afbland Abe., \$2000.

3. Conbrava, zweiftödiges Brid-Rlubhaus und Regelbahn, 626 S. Center Abe., \$4000.

#### Banterott-Grflarungen.

Folgenbe Gefuce um Entlaftung bon Berbinbliche feiten liefen gestern beim Bundes-Diftrittsgericht Frant M. Cathaire - Berbinblichfeiten \$23,200; teint hernid - Berbinblichfeiten \$2700; feine Benande. \$100. Morris Friedmann - Berbinblichteiten \$3700; feine Buffanbe. Unnie G. Jones - Berbinblichfeiten \$900; Beftanbe \$100. Bertha Fritchie - Berbindlichfeiten \$3000; Beftanbe \$2800.

#### Scheidungeflagen

Cheidungstlagen
werten anhöngig gemacht von
Annie C. gigen Thomas Samuels, wegen Bera
lassens; Leonie gegen Milliam B. Gelvert, wegen
grausamer Behandlung; Emma gegen Daniel X.
dert, wegen grausamer Behandlung und Seberuchs;
Chas, gegen Ante McDonald, wegen Berlassins,
Della G. gegen Fraul Boment, wegen Kerlassins
web Seberuchs; Alsa gegen denry Münker, wegen
grausemer Sebandlung; Ivaisa B. gegen Fred. I.
Minderse, wegen grausamer Behandlung; Iodin B.
gegen derte Berlass Fren, wegen grausamer Bebandlung; Alling agen Denriel B. herzog, wegen
Chebruchs; Ihmas Fr. gegen Alice Mahet, wegen
Geberuchs; Thomas Fr. gegen Alice Mahet, wegen
Berlassiens; Mobert gegen Bertha Morris, wegen

#### Reues vom Monde.

Professor Bidering bon berharbarb Universität bat auf bem Mond Schnee entbedt. Bum Dinbeften glaubt er fo, und feine intereffanten Photographien haben bas Stubium hervorragenber Uftronomen herausgeforbert.

Bie man ben Fall auch betrachten mag, bie Photographien zeigen eine tiefweiße Ablagerung auf ber Mond= oberfläche. Ift es Schnee, bann ericheis nen alle alten Theorien über ben Sau= fen geworfen und unfer nächfter Sim= melsnachbar hat eine Atmosphäre fo= wohl als auch Waffer. Dies würde ben alten Glauben, bag ber Mond ein ab= geftorbener, tobter Simmelstörper fei, umftogen.

Die epochemachende Entbedung Prof. Biderings ift bon bem herbor-ragenben Aftronomen Prof. Serviß anerkannt worben, ber fich folgenber Magen barüber äußert:

Der große Werth ber burch Brof. Bidering entbedten refp. aufgenomme= nenMond=Photographien und die bar= aus zu giehenden Schlüffe erweifen bie Eriftengfähigkeit von Leben auf bem Monb.

Un und für fich flingt biefe 3bee et= mas fonderbar, benn der Mond galt bisher als ein eigenthumlicher Gefelle, 'n bischen tobt, fogufagen erfroren, ab= geftorben für diefe "beffere Belt", ohne Luft, ohne Waffer, turg, ohne Atmo= fphare, in welcher bas Auftommen ir= gend eines organischen Befens bent= bar. Läßt es fich aber erweifen, bag ber Mond ungeachtet ber ihm angefag= ten Lebenslofigteit Trager eines gemif: fen Lebens ift, bann muffen auch ber Mars, bie Benus etc., und bie fonfti= gen Planeten zu bementsprechenber Geltung gelangen. Mit anberen Borten: ber Mond trägt in fich bie Bemahr ber Lebenserzeugung, ebenfo wie man bies auch bon irgend einem anderen Blaneten ermarten barf.

Nichtsbeftoweniger breitet bie Entbedung Prof. Biderings ein Bilb bor uns aus, welches fchon beffenthalben werthvoll, weil wir barin nicht nur bie über ben Mond berbreiteten Ummen= marchen wiberlegt, sonbern auch bie Bewohnbarteit unferes= Planetenfy

ftems bestätigt finden. Beifpielsweife hat man bem feiner Oberfläche nach gang bem Mond ange= paften Planeten Mertur nachgefagt, er fei ebenfalls atmosphärenlos unb bar jeglichen Lebens. Aber wenn ber Mond lebensfähig ift, bann ift es ber

Mertur erft recht. Man betrachte es einmal als feftgeftellt, bag ber Mond Leben befigt, und follte bies auch aus feiner anberen Thatfache erhellen als aus bem Schmelzen bon Schnee, den Wolken= und bulkanischen Erscheinungen. Pro= feffor Bidering hat in biefer Begiehung wiffenschaftlich aufgeräumt. Währenb bisher bie Unficht herrschte, ber Mond entbehre jeber Atmofphare, haben bie mobernen Gelehrten bermittelft moberner Inftrumente bas Gegentheil be= monstrirt.

Mun liegt bie Cache fo: Die große Mehrzahl ber Aftronomen befümmerte fich beswegen wenig um ben Monb, weil fie auf bemfelben feine Atmo= fphare entbeden tonnte: aber biejenis gen ber neueren Gelehrten, welche mit ben Instrumenten ber fortgeschrittenen Wiffenschaft bem bleichen Simmels= bummler gu Leibe rudten, erzielten wesentlich andere Resultate.

Auf ber nördlichen Mond=Atmo= fphare photographirte Professor Bide= ring ein unregelmäßiges Thal. beffen oftmals verschiebenartiges Erfcheinen ben Mond=Beobachtern gu benten gibt. Plato heißt das Thal und hat auf un= lerer Erbe nichts Bergleichbares. Es er= ftreckt sich oval etwa 60 Meilen in ber Länge, umgeben von einer hochragen= ben Gebirgstette. Unterschiedlich gieben sich über seine Oberfläche viele kleine Rrater bin, welche, je mit ben Strab= Ien ber Conne, jum Borfchein tom= men ober berichwinden. Diefe Beran= berungen und bie Reihenfolge, in ber fie geschehen, wurden burch bie Pho= tographien Prof. Biderings genau niebergelegt unb baraus ber Schluß gezogen, bag biefelben ben fich in ben Rratern bilbenben bultanischen Gafen, fowie ber Schnee-Unfammlung ober Rondenfirung bon Froft entftammen.

Diese bultanische bene ift fcon bon früheren Forschern beobachtet worben. Professor Bidering hat beren Bahr= nehmungen nur berbollständigt und biefelben auf ihre Urfachthätigfeit burch organische Funttionen gurudge=

führt. Bulfanische Gegenden find uns ihresPflangenreichthums halber befannt, wie g. B. bie unteren Abhange bes Befub. Und fo zeigt auch bas Monbthal Blato eine großartige, abwechslungs= reiche Begetation, Die bon Prof. Pidering fowohl als früheren Beobachtern beutlich wahrgenommen wurbe.

Aber auch anbere Theile bes Monbes legen Zeugniß bon bemBorhanben= fein einer Begetation ab, fogar, wie Brof. Bidering behauptet, in einem bebeutenben Maßstabe.

Db in biefer bon Taufenben bon Bulfanen ausgeathmeten Atmofphäre thierisches Leben eriftirt, ift borläufig noch in Rechnung zu ziehen. Auf unferem Planeten fteht es außer 3weifel, bag Thiere auch in einer Pflangen nicht guträglichen Luft befteben tonnen, wie bas Beifpiel ber Rorallen beweift, melde fich nicht nur auf tahlem Felsgrund ernähren, sonbern auch bermittelft Phosphoresecng in einer Gegenb, welche fein Connenftrahl burchbringt, ihr eigenes Licht liefern und folch prächtis ge Farben entfalten, wie fie gar nicht mahrnehmbar maren, murben bie Ro= rallenthiere fie nicht felbft beleuchten.

Much noch andere intereffante That= fachen forberte Prof. Biderings neue Theorie gu Tage. Seiner Meinung nach lagert nicht nur Schnee auf ben Mondbergen, sondern ber alte Trabant ift überdies bon einem bichten Boltenfchleier umfangen. Aftronomen gefie-

auf bem Mond teine Wolfen. Dies ift nach Darftellung Prof. Biderings ein fcwerer Jrrthum. Mit bem Teleftop betrachtet, ift fothaner Irrthum aufgeflärt worben; b. h. wenn man biefes Instrument richtig gebrauchte, hat man ben Mond ftets woltenberschleiert finben muffen.

"Go oft wir eines hellen Monbftreifens, wie z. B. bes Rraters Toon, anfichtig werben", fagt Prof. Bidering, "bemerten wir eine Bolte, und haupt= fachlich biefe Wolfen find es, welche aur Beit bes Bollmonbes bie Beob= achtung erschweren."

Bahrend feiner Stubien in Arequipa machte Brof. Bidering bie Bahr= nehmung, bag ber Mond eine Atmofphare befigt, in welcher, bis gur Sohe bon bier Meilen, ein abforbirenbes Medium exiftirt. Das ift beiläufig bie Bobe, bis zu ber auf unferer Erbe bie Wolfen auffteigen, obwohl baburch ge= rabe teine Aehnlichkeit zwischen ben beiben Planeten erwiesen wirb. Das absorbirenbe Mebium, was immer basselbe fein mag, erscheint nur auf ber Connenseite bes Monbes, nicht auf ber Schattenseite. Dies murbe bemeis fen, baf in ber Monbnacht bie Dampfe nicht in bie volltommen rein bleibenbe Atmosphäre bringen, fondern vielleicht in ber Form bon Schnee und Reif um bie Bultane lagern, benen fie entftie= gen. Balb nach Mittag erreicht bie Berflüchtigung ihren Sohepunkt, mit Son= nen=Untergang ftetig abnehmenb.

Prof. Pidering wird nach Jamaica zurudtehren und feine photographis fcen Monbaufnahmen fortfegen. Rann er bas Borhandenfein bon Schnee, Wolfen und Begetation auf bem Monde nachweisen, wird bies einen ge= waltigen Schritt vorwarts in ber mobernen aftronomischen Wiffenschaft bilben, und ber gegenwärtig als abge= ftorben geltende Simmelstörper für uns eine Bebeutung gewinnen, bie er feit Galilei's Zeiten nicht gehabt.

#### Bismard. Saulen.

Ungefichts ber in Berlin ftattgehab= ten Enthüllung bes Bismard-Dent-mals burfte bie Frage von Intereffe fein: Wie fteht es mit ber Errichtung bon Bismard=Gaulen? Befanntlich ift ber Bebante biefer eigenartigen Ehrung bes großen Ranglers bon ber beutschen Stubentenschaft ausgegan= gen und fobann in weitere Rreife ge= brungen. Richt allein in Universitäts: ftabten, fonbern auch in anberen Dr= ten, überall, wo Berehrer Bismards wohnen, ift man ans Wert gegangen, Gaulen bon fchlichter, martiger, thurmahnlicher Geftaltung auf ben Sohen zu errichten. Dabei hat man bie Grundibee aufgestellt, bag alle biefe Gaulen eine gewiffe charatteriftifche Aehnlichkeit aufweisen, bamit fie, ohne bag Bilbwert ober Inschrift barauf hindeuten, bem Beschauer fofort als Basmard=Säulen ertennbar find. Die= fer Gebante lag auch ber Ronfurreng gu Grunde, aus welcher bor etwa Sabresfrift ber Dresbener Architett 2B. Rreis mit mehreren preisgefronten Entwürfen als Gieger hervorging. Seitbem ift man an Die Ausführung ber Gäulen gefchritten. Ueber 200 beutsche Städte fteben im Begriff, Säulen zu errichten. Die Ausführung berfelben wird aber nicht gang uniform fein. Ginige Orte haben fich eigene Entwirfe anfertigen laffen einige baben aus ben Entwürfen ber ermabnten Ronturreng fich einen baffenben ausge: wählt, viele aber haben bie Ausführung bes an erfter Stelle preisgefron= ten Entwurfs von Rreis ins Auge ge= faßt. Diefer Entwurf ift bereits aus= geführt in Martneutirchen, Roftod, Greifsmald, Lanbftuhl, Bleigenhaufen bei Simmern, Rirn, Behbenid, Gorlig, Bierfen, Bonn, Roburg und Ems; im Bau begriffen in Erfurt, Ihehoe, Gifenach, Stuttgart, Braunschweig, Lübenscheib und Bagen; geplant in Dresben, Friedrichsruh, Frauftabt, Mugsburg, Gramfdug, Bera, Gutin, Roln, Sanau, Nürnberg, Barmen, Plauen, Rabetau, Ronneburg, Thas rand und Marburg. Die Sohe ber Säulen bewegt fich zwischen 6 und 23 Meter, Die Roften gwischen 6000 und 40,000 Mart. Bier Fünftel aller Gaulen werben als Aussichtsthurme ge= baut. Das Material ift Sandftein, Granit, Bafalt, Raltftein, Grauwade, Bruchftein ober Findlinge, bas Innere wird auch vielfach aus Ziegeln berge= ftellt. Die fleinfte Saule (6 Meter) er= richtet Tharand, die größte (40,000 Mart) findet in Friedrichsruh, Dresben, Plauen und Sagen Aufftellung. Dben auf ben Gaulen wird ein fchmiebeeifernes Beden angebracht, auf welchem an nationalen Festtagen ein Feuer abgebrannt werben foll. Bier= für ift ein leicht brennbarer Stoff, ber hell leuchtet und fein Flugfeuer entfenbet, bon einem Braunschweiger Fabris tanten bereits geprüft und für gut be-

#### Lefeunterricht im Mittelalter.

funben worben.

Die bie Rinber im Mittelalter lefen lernten, schilbert Sans Boefch in feinem Buche "Rinberleben in ber beutschen Bergangenheit". Als "Tafeln" bezeich nete man ber Rinber Sanbbuchlein, barinnen bas Alphabet, Baterunfer u. f. w. stehen. Das A=B=C wurde ben Rinbern meift burchBilber berbeutlicht, beren Gegenstand ben Buchftaben, ben fie illuftrirten, enthielt. Biel Dube wurde jedoch auf Rlarheit biefer Dar= stellungen nicht verwandt; heute mas chen manche noch Ropfichmerzen und Ropfzerbrechen ober bleiben ein Rath= sel. Ein A=B=C=Buch bes 16. Jahr= hunderts zeigt bei bem Buchftaben a ben Ropf eines Rinbes mit weit aufgerif fenem Munbe und folgenbem Text: "hierbei muß man ben Rinbern borfagen: DiefesRinblein reifet basMaul auf und jenet und fchreiet a a a, als bann foll man auf ben Buchftaben beuten und bem Rind vorfagen, fiehe, hier bies heift a. Bum andern foll man Befet Die "Sountagpoft". I len fich in ber Behauptung, es gabe bas Rind fragen, wo bas a fei. Bum I mich nur mit ber linten Sand bagu!"

britten-wenn bas Rind auf ben Buch ftaben beutet, foll man fragen: Wie heißt biefer Buchftabe?" Die mogen bie Rinber gebrullt haben, wenn fie gum w tamen, bas burch eine Frau bargeftellt wurde, die ein Rind auf bem Schof hatte, bem fie auf bas nadte Wefag Schläge gab! Der Text befagte: "Diefes Rind hat nichts gelernt, indem wird es geschlagen und schreit web, hier muß man gleich auf bas w beuten" u. f. w. Bu welchen Muswüchsen ber Unschauungsunterricht aber führte, gibt ein Geschichtsbuch bes Magifters Johann Buna fund, bas berfelbe als Rettor bes Lüneburger Symnafiums im Jahre 1672 berausgab. Der Er= finder ber emblematischen Lehrmethobe ftellte, um nur eine Probe mitgutheilen, bamit ber Schüler bie Ramen Gem, Sam (Cham) und Japhet leicht be= halte, ben einen mit Gemmeln, ben an= bern mit einem Ramm (Chamm) in ber Sand, ben britten mohlbeleibt (ift "ja fett") bar!

#### "Ente dinefifde Füchfe".

Serge=

Clan-

Anzüge,

Anzüge

und

Fancy

Calfi:

mere-

alle

Anjüge,

gehen ju

Anzüge,

Daß bie Chinefen "geriffene" Be: Schäftsleute find, bas haben Damen ber Berliner Gefellichaft gu ihrem Leib= mefen erfahren. Gie hatten einige Df= figiere ber China-Expedition erfucht, ihnen boch recht icones Belgwert, bas in China fehr billig fein foll, gugufens ben. Die Berren beeilten fich, biefem Bunfche nachzutommen und faufien bas iconfte Belgwert, beffen fie habhaft werben tonten. Gin Theil ber toft= baren Senbung ift bei bem Branbe bes Sommerpalaftes in Beting mitber= brannt, ber andere Theil ift bor Rur= gem in Berlin eingetroffen. Es maren prachtvolle, teineswegs billige Fuchs: boas, bie fich, als man fie naber prüfte, als - gefarbte Raninchenfelle berausftellten.

Mabame (erftaunt): "Wie, Anna, Sie fpielen auf bem Rlavier, ich hatte 36nen boch gefagt, Sie follten es abstau= ben?" — Dienstmädchen: "Thu ich ja auch, gnäbige Frau . . ich begleite



Rommt des Morgens und wir werden Euch noch zeitig genug für den Berby

# Derby = Anzüge zu \$13.50

Der Berfauf ber Saifon.

Rein Bertauf von Anguigen, ben wir je hatten, ift mit biefem gu vergleis chen . . . Wir geben größere Werthe für ben Breis, als man wirklich erwarten tann, und jeber Räufer wird ein Angeiger . . . Die Anguge in biefem Bertauf wurden meistens von hart, Schaffner & Mary gemacht, welche sowohl von uns wie von Guch als die beften Wholefale-Rleiberfabritanten bes Landes betrachtet werben . . . Wir versichern Guch, daß biese Anzüge in jeder Beziehung fo gut sind, wie die gewöhnlichen auf Bestellung gemachten \$20 und \$25 Anzüge, wir kauften sie aber spät in der Saison und offeriren sie jetzt für fo gut find, wie bie gewöhnlichen auf Beftellung gemachten \$20 und \$25 Angüge, wir fauften 

Morgen offeriren wir ebenfalls eine prachtige Bartie ber feinften Anguge, gemacht bon ben allerbeften Chicagoer und öftlichen Wholefale-Schneibern, u. früher in ber Sals fon für \$25 und \$28 und einige für \$30 bertauft, und im Ausschen so gut wie die besten von Aundenschneidern gemachten Anzüge zu \$40 und \$50 . . . unser Preis für bie neuesten Facons und Muster ift nur

Unappretirte Worfted Manner-Anglige . . . bie von anderen Sanden gu \$15 als ein Bargain angeschen werben . . . morgen . . . \$10.

Reinwollene Cassimere, Cheviot und Tweed Anzüge . . . welche von Anderen zu \$10 und felbst mehr angezeigt werden . . . \$6.95.

Feine Sofen . . . in hübichen Muftern . . . welche fein Schneider für weniger als \$7, \$8 und \$9 macht . . . \$3.50.

Rleider für heißes Wetter.

Reinwollene gestreifte und schlichte Flanell-Anzüge für Männer . . . Rod halb gestüttert mit echtem Sicilian Mohair . . . morgen \$7.45 . . . Feine Flanell Outing und Golf-Hosen für Männer, mit Turn-up Bottoms . . . viele verschiedene Muster . . . in The Hub morgen \$2.75 . . . Durchaus reinwollene blane Serge Röde und Besten für Männer . . . ungefüttert und echtfarbig . . . alle Größen . . . \$5.

#### Clegante Derby-güte. Jede bekannte Facon.



Rauhes und Split Stroh . . . in Jacht=Facons . . mit ichwarzem und blauem Band . . . ebenfalls Febora= Facons . . . 50e unb 980.

Geinere Corten bon Split Braibs . . . Madinam und Chintee . . . in Jacht Facons ober bem weichen Rolling Rand . . . fpeziell morgen \$1.50.

Die beften rauhe Braid Strobbute, Die gemacht merben . . . feht bie fleinen jest fo popularen Jacht-Facons ... unfer Breis \$1.98.

Reine Guam Panamas . . . in Facon und Ausfeben wie Die theurere Sorte und Diefelben, welche jest von Un= beren ju \$5 u. \$6 angezeigt werben . . . Camftag \$3.50, Feine weiche hite . . . die "Waverly" und andere po-

# Derby-gemden und Ausstaltungen.

Feine importirte weiße Dabras = Demben, mit Corbed Streifen, Blaited Bufen und befeftigte ober abnehmbare Dtanichetten . . . \$1.50. Mobifche meife Bique und Darfeilles mafchbare Beften . . . jugeschnitten in ben allerneueften Facons

... fpezieller Breis morgen \$1.98. Subiche Salb=Strumpfe für Manner . . . in allen eleganten vertitalen Streifen und garantirt echtfarbig

Reine Batentleder Manner-Gurtel, mit 6 Reihen

Stepperei . . . ebenfalls feines Coge Leber . . . fpe= giell morgen 50c.

Feine Balbriggan Derbh=gerippte Union : Guits für Danner . . . 3 Partien jur Aufraumung . . . fpegiell für Camftag 750.

# Schuhe.



The Subs "Cornell" hohe und tief aus= geschnittene Soube für Manner, bon beftem Ladte= ber, Bici Rib, Belour u. ruf= fifchem Ralb= leder, die be=

ften in ber Welt für \$3. Reine Muftericube für Danner, und angebrochene Bartien unferer reg. \$3 Gorten, in Ladle:

ber, ruffifdem Ralb und ichwar= gem Rib, morgen \$1.95. Alleinige Agenten für bie be= rühmten Balf-over Schuhe für

Manner, ju \$3.50. Dref = Edube für Anaben und Bunglinge . . . in Ladleber, Bici Rid und Bor Ralb, \$1.50, \$2 und \$2.50.

# Männer- und Knaben- Hommer-Facous für alle Knaben Damen- und Mädchen

#### Befucht morgen unfer riefiges Anaben-Emporium. Mobifche Anguige für Junglinge ... Alter 14 bis 20 Jahre ... ausgezeichnete Partien in Blau Schwarz, iprziell beitimmt für Graduations- und Dreft-Jwede ... bollftandiges Affortiment bon Gin allen Partien ... \$8.50, \$10, \$12, \$15 und \$18.



Baichbare Anguige für Anaben ... Sailors, ruffifche Bloufen, Rorfoits und Rilte ... in einer febr ausgebehrten und vollitändigen Auswahl ...

pier gezeigten Moden, und Die Breife Rinder-Sute, Rappen und Ausstattungen.



\$1.95. Ruffische Ralb Touris ften u. Stra=

Ben-Schuhe für Damen . . . hands genäht . . . Cabon Leiften u. Dis litarh Saden . . fpeziell am Sams= tag in unferm großen Schuh=De= partement für \$1.90.

Schuhe.

Couhe für Madden u. Rinber ... schwarzes Kid ... Spring u. niedrige haden ... Rid undlads leder Spigen ... speziell morgen \$1.25 und \$1.50.

Babn=Souhe . . . Rib' und Lads leber . . . Samftag 50c.

eiht Euch ein und folgt dem Andrangzu dem größten Geldersparenden Derfauf der je in Chicago abgehalten wurde. Wir fauften zwei große Wholesale-Lager aus von

# Männer-, Knaben- und Kinder-Kleidern.

Männer Worfted-Geftreifte Flannel-

# Männer-Hosen.

1200 Paar Sofen für Manner u. Anaben, bon uns zu 50c am Dollar gefauft, Sofen, bie gemacht wurben,

-Samflag ....

# Knaben-Dept.

800 2 und 3 Stud Unguge für Anaben, in Größen 6 bis 16, tein Angug in bieferBartie, ber weniger als b. \$3.00 bis \$5.00

verth — Auswahl

Männer \$10.00 Serge-Anziige, \$12.00 Worfted-Anzüge und \$15.00 Caffi-

Anzüge, gehen ju

mere-

Berlangt: Franen und Dadden. Ungeigen unter Diefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 4739 Calumet Abe., 1. Flat.

Berlangt: Ruchenmadchen in Boardinghaus. 984

Berlangt: Erfter Rlaffe einfache Rocin. 1268 BBafb:

Berlangt: Mabden für Sausarbeit. Dug gu Saufe ichlafen. 1210 Lincoln Ave.

Berlangt: Araftige junge Fran für Borftabt. Auch frijch eingewanderte angenommen. Gutes Deim. — Forfter, 516 29. Str. Berlangt: Tuchtiges Ritchenmabden für Racht-Ar

Berlangt: Tüchtige Lunchtödin gur Aushilfe Cam-ftag und Conntag. 2501 Lincoln Abe.

Berlangt. Erfahrenes Mabden für allgemei

Berlangt: Madchen für allgemeine hausarbeit in leiner Familie. Flat. \$3. 1706 Datbale Abe., nabe bafton Abe.

Berlangt: Gute Sausbälterin für alteren Seren und 2 Knaben, Alter 9 und 11. Muß Kinder lie-ben und Erfahrung mit folden baben. Gute Sei-math und Lohn. Zeugnisse berlangt. Abr. unter D. 629 Abendpost.

Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Sausar, eit. 21 Grillo Blace. mibofrie

Berlangr: Alle weibliche hilfe, die wir bekommen tönnen, für hotels, Mehanrants, Boardingbülfer, nub Privatsamilien, bei bobem Lohn. Enright & Co., 21 West Lake Str., oben. 17jn.110

Berlangt: Röchinnen, Sausarbeits: und sweite

Soils. 20ma, imx 29ms, imx 29ms, imx 29ms, imx 29ms, imx 29ms, imx ibe Bernittlungs Inkitut, befindet sich 536 R. Clark Etr. Sonntags often. Gute Plage und gute Madoden prompt beforgt. Gute Laushalterinnen immer en hand. Xel.: Rorth 195.

Stellungen fuchen: Frauen.

Befucht: Frau, Anfangs ber Biergiger Johre, fucht Stelle bei Bittmann, 1 ober 2 Rinder nicht ausge-ichlossen. 351 Cornell Str., worne, oben.

Bölne, Roten, Miethe und Schulben aller Art prompt folletirt. Schiechtgablende Miether hingus-gefest, Reine Gebibren, wenn nicht erfolgreich, — Albert M. Rroft, 155 LaSalle Str., Zimmer 1015.

Gutes Pferd wirdunentgelifich in Board genom-men gegen mähigen Gebrauch, nur Abends. Beste Pflege. Abr. O. 643 Abendpost. frfa

Benn Eure Ungeige gut ift und fich gut lieft, nun, bann ift es gut. Ich ichreibe Angeigen frei, Arthur, 148 State Str.

(Angelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Bimmer 202, 144 Beft Mabifon Strage.

Freies Austunfts - Bureau. Bechtsangelegenheiten prompt und billigft besorgt. Benn Buderer broben, wenn Arbeitslähne nicht be-ablt werben, wenn Borrtages "forcelose" werben, tommt nach Jimmer 10, 78 LaSalle Sir. Sma\*

Freb. Plotte, Rechtsanwalt. Auf Rechtsfachen prombt bejorgt.— Suite 844—848 Unity Building, 79 Dearbern Str. Wohnung: 105 Csgood Str. 2003\*

# MARSHALL FIELD & CO.

# Vor-Inventur-Verkauf von Hochfeinen Kleidern

für Männer und Jünglinge.

Don 25 bis 331 Prozent Herabsetzung bis zur Inventur am 29. Juni durch unfer ganges Lager von Manner und Junglings-Unzugen, hofen und frühjahrs-Ueberrocken in fancy und gemischten Stoffen.



diese speziellen Räumungs-Preise, strikte Bona-fide Berabsehungen, welche zur Zeit des Einkaufs an den regulären 3weimal in jedem Jahr machen wir in diefer Settion sekungen, welche zur Zeit des Eintaufs an den regularen Bertaufspreisen gemacht wurden, und welche mahrend ber

Infolge bes fpaten Gintreffens ber Warmen-Wetter-Saifon bietet unfer großes und außergewöhnlich vollständi= ges Affortiment von hochfeinen, tunftgerecht geschneiberten Aleidern mande bemertenswerthe Sachen zu nicht geringen Ersparnissen, für Solche, welche ihre Gintaufe in Sommer-Rleibern noch nicht gemacht haben.

Jedes offerirte Rleidungsftud ift von unferer gewöhnliden hochfeinen Bolltommenheit in jeder Gingelheit.

Staple blaue, fdywarze, Oxfords und Outing Aleidungsflücke find die einzigen Ausnahmen, die in diefem Berkauf gemacht werden.



Diefe fpexiellen Breis-Berabfegungen gelten auch für die billigen Sorten, die wir in unferer Bafement-Abtheilung führen, mit Ausnahme ber oben angeführten Staple Sorten. Dies Affortiment hier ift außergewöhnlich großartig in einer guten Auswahl von fehr munichenswerthen, elegant gemachten Rleidungsftuden, viele berfelben von ben befferen Qualitä= ten in anferer Saupt-Abtheilung, und die jegigen Breis-Reduktionen machen diefelben gu fpeziell guten Berthen.

#### Bergnügungs:Wegweifer.

wers. — "Are Cou a Majon?" ubebater.—"Ring Dobo". in sis.—"The Cajino Girt". und Opera Douje.—Gejchlossen. Biders.—"Lovers Lane". e Biders.—"Lobers Lane".
reat Abribern.—"The Billage Postmaster".
earborn.—"The Burgomaster".
opfins. — Gefchlossen.
lbambra. — Geschlossen.
iabem. — Geschlossen.
iaben. — Geschlossen.
Romitta.
Romitta.

Radmittag. Bie an Mufeum. - Sams telb Columbian Mufeum. - Sams tags u. Sonntags ift ber Eintritt toftenfret. E bicago art 3 n ft i tute. — Freie Befuchs-tage: Mittwoch, Samftag und Sonntag.

#### Lofalbericht.

Rad 53 Jahren.

3m Anbach'fchen Gartenlotal, Ede Abbifon und R. Halfteb Str., fand ge= ftern eine gefellige Bufammentunft bes Berbands beutscher Patrioten von 1848" ftatt. Nachbem Berbands=Prä= fibent Hottinger bie zu berFeier erschie= nenen Mitglieber und bie Ungehörigen und Freunde berfelben, welche fich in ihrer Begleitung befanden, willtommen geheißen hatte, hielten Die Berren 30= seph Rubolph und Johann W. Diet der Belegenheit angemeffene Unfprachen, welche beifällig aufgenommen wurden. Frl. Ella Sagemann, fowie bie Berren winsti unterhielten alsbann bie Gafte burch musitalische Bortrage und fpater= bin ergötte bie gange Gefellschaft fich in bem gemüthlichen Garten an Speise und Trant, gewürzt burch die flotten Weisen von Theo. Ratichens Orchefter.

#### Bifnit und Commernachtsfeft.

Die "Balbed"= und bie "Germania= Loge" bes Unabhängigen Orbens ber Phihiasritter werben übermorgen, Conntag, in Mahr's Garten, an ber Belmont Abe., gegenüber bem Groß Bart-Bahnhof ber Northweftern=Bahn, gemeinschaftlich ein großes Bitnit, ver= bunben mit Sommernachtsfest, veranftalten. - Der Unabhängige Orben ber nannten Logen organisirt, nachdem ber alte Orben ber Phthiagritter feinen beutschen Logen verboten hatte, ihre Berhandlungen in beutscher Sprache zu führen. Die neue Organisation ist seit= her bereits auf anähernd 6000 Mitglie= viele hunderte fich mit Rind und Regel libermorgen gu bem Fest ber beiben Stammlogen einfinden werben.

#### Johannisfeier.

Die Berber = Loge bes Frei= maurer=Orbens wird auch heuer wieder ihrem langjährigen Brauche treu blei= ben und eine solenne Johannisfeier beranftalten. Diefelbe findet am Montag, ben 24. Juni, im Louisenhain ftatt, bem schönen, gum Altenheim gehörigen Sommergarten. Man gelangt nach bem Reftplate hinaus, inbem man entweber bie elettrifche Bahn in der 2B. 12. Str., ober bie Mabifon Str.=Rabelbahn ober bie Late Str.-hochbahn benütt. Das Seft beginnt schon um 10 Uhr Bormit-

Die Mithra-Loge bes Orbens ber-anstaltet ihr Johannisfest am Montag und hat Hoerdt's Grobe, Ede Belmont und Western Abenue, zu ihrem Feftplat gewählt. Das Bergnügungstomite bat umfichtig alle Bortehrungen getroffen, um ben Theilnehmern einige genuß= reiche Stunden gewährleiften gu fons nen. Unter Unberem fteht ein großes

## Der Grundeigenthumsmartt.

Rachfolgenbe Grundeigenthums-lebertragungen in ber Sobe bon \$1000 und barüber murben amtlich ein-

Sart Abe., 300 F. publ. von Kingte Str., 30×124, Marh A. E. Magner an Sarah A. Bhelps, Nofelle W. hilton und Edith G. und Flo. I. Barrh, 17,000.
Aober Str., 147 F. fibel. von Jova, Str., 242×1254, Handel Deiches an A. Van Stabern, \$6500.
Armous Err., 207 F. fibel. vom Carfiel Voulevard, 25×90, William Rammer an Milved Eichelberg, \$25×90, William Rammer an Milved Eichelberg, \$2500. \$2000.
Sangamon Str., 100 F. fübl. von Congreß Str., 50
×119. Martin Monahan u. A. an Charles F.
Bathelber, \$5400.

2. Pl., 213 F. weffl. von Center Ave., 24×124,
J. E. Thurn an A. Mataftewice, \$2550.
Ontario Ier., Sübotede Frantlin Str., 42×100,
Geo. K. Schoenberger an John J. McDougan, \$1.
Aftor Str., 40 F. nördl. von Goethe Str., 30×75,
Derfelbe an Denjelben, \$1.
Bincennes Ave., 116 F. fübl. von 43, Str., 25×125.

\$6000. Lewis Str., 80 F. fübl. von Waveland Ave., 90× 123, E. D. Briggs an Marb L. Lewis, \$4500. 115. Pl., Kordwestade des Eisenbahnwegerechtes der Mainut Str., 3mijden Soman und St. Louis Abe., 125×123, Effen G. Harb u. A. an Henry W. Ragner, \$12,000.
Prairie Abe., 216 F. fibbl. bon 26. Str., 25×120, Clara B. Patterion an Mary O.Jenkins, \$10,000.
Zabfor Str., 123 F. weftl. bon Central Park Abe., 25×96, Thomas Quinn an Edward J. Patterjon, \$1300.

Tablor Str., 123 & wehl, von Central Bart Ave., 25.\(^2\)96, Thomas Quinn an Edward & Batterfon, \$1300.

A. 42. Ave., Norboftede Belle Plaine Ave., 100\times 1734, \$\)8. We three an L. A. Elved, \$2500.

Berry Ave., Norboftede Berteau Ave., 45\(^2\)100, \$\)5. Schweitze an Otto Schifter, \$3550.

Belle Ave., 129 F. öftl. von Racine Ave., 25\(^2\)113, \$\)6. Goct an Acifie R. Pfeiffer, \$2500.

Fullerton Ave., 129 F. öftl. von Kacine Ave., 25\(^2\)114, Allius Lang an Alice & Bellows, \$500.

Fullerton Ave., 80 F. öftl. von Hamilton Ave., 20\(^2\)114, Allius Lang an Alice & Bellows, \$500.

Roth Ave., 83 F. wehl, von Amilton Ave., 25\(^2\)125, G. Hutdinhon an S. C. Clart, \$1250.

Fullius Lewinfon an Dora Coben, \$9000.

Found Str., 30 F. iveli. von Adion Str., 20\(^7\)74, B. T. Harvell an Sentry B. Carter, \$9000.

Frank Str., 30 F. wehl, von Aveller Str., 45\(^2\)100, G. Gifenhaebt an W. Bordowsh, \$3290.

Church Str., 35 F. wehl, von Aveller Str., 25\(^2\)136, M. A. Bearce an vie Chicago & Alton Gifenbahnageielligati, \$2500.

Lot Ev., 200 F. nörbl. von Arlbautke & Rorebern Gifenbahnageielligati, \$2500.

Tetefian Ave., 67 F. nörbl. von Arlbautke & Rorebern Gifenbahneelligati, \$2500.

Cartifich Ave., 314 F. öftl. von Arlbautke & Rorebern Gifenbahneelligati, \$2500.

Cartifian Ave., 67 F. nörbl. von Arlbautke & Rorebern Gifenbahneelligati, \$2500.

Cartifich Ave., 314 F. öftl. von Arlbautke & Rorebern Gifenbahneelligati, \$2500.

Cartifich Ave., 314 F. öftl. von Arlbautke & Rorebern Gifenbahneelligati, \$2500.

Cartifich Ave., 314 F. öftl. von Arlbautke & Rorebern Gifenbahneelligati, \$2500.

Cartifich Ave., 314 F. öftl. von Arlbautke & Rorebern Gifenbahneelligati, \$2500.

Conist Ev., 220 F. nörbl. von Arlbautke & Rorebern Ave., 34

R. M. Restirt an Ballace Resbert. \$2000.

Consist Ev., 275 F. nörbl. von Arlbauth, \$2000.

Sounist Ev., 275 F. nörbl. von Arlbautheelle F., \$2000.

Sounist Ev., 275 F. nörbl. von Arlbautheelle F., \$2000.

Sounist Ev., 275 F. nörbl. von Arlbautheelle F., \$2000.

Sounist Ev., 275 F. nörbl. von Arlbauth

N. 42. Adde., 28 J. 1101. Don Actes and A. W. Gordon, \$3000. True Man Homenea & A. W. Gordon, \$3000. True Man Homenea & A. M. Gordon, \$3000. True Man Homenea & A. and A. Affocias tion en S. A. Homason.

Attestan Aber., 28 J. nörbl. don Wadenia Aber., 24×124, F. Homeson.

Antin Aber., 240 J. Hdb. don De Modens Str., 24×124, W. Uiber an House & Ectfert, \$3000. dublen Aber., 240 J. Hdb. don De Modens Str., 25×124, Ward Logan en Adoms & O'Brien, \$4000. Strie Str., 188 F. 811. don Readit Str., 20×123, R. Bergen u. A. an Ignat Haberle, \$2025. State Str., 188 F. 811. don Readit Str., 20×23, R. Bergen u. A. an Ignat Haberle, \$2025. State Str., 188 F. 811. don Readit Str., 20×123, R. Bergen u. A. an Ignat Haberle, \$2025. State Str., 188 F. 811. don Ganter and Truk Sur., \$30,000.

Builcon Str., 175 F. Bhl. don S. 41. Abe., 50×121, 3. A. Day an E. J. Bulgin, \$2000.

Partifon Str., 200 J. well, don S. 42. Abe., 35×121, 7. R. Indo an E. Chiman Str., 200 J. well, don S. 42. Abe., 35×125, R. Bertiffen u. A. an J. R. Kalon, \$5125.

Beftern Abe.. Sobiellen u. A. an J. R. Kalon, \$5125.

Beftern Abe.. Rotduckel 12. Al., 50×125, Rary Podd an Emitie 3. Smith, bon 30. Str., 164×1230, A. E. Scubber an Martha Goodunan, 7000.

Brundfüld 2962 Stebeland The., 5 R. 8 Rol bet 94 F., D. E. Grafter an Emma F. Mitgelb, \$1000.

R. 56. Ave., Sübwestede Diversen Ave., 40 Ader, W. S. Gollins an Ervard D. Danisch, \$5000.
Grundstäd 200 Orchard Str., 25/2125, John Schoen an Carl J. Simon, \$4000.
Julian Str., 114 F. weitl, bon Aspland Ave., 57/2100, Hodonn Arveger an Alban Foerfier, \$2200.
Evermont Ave., 275 F. östl, bon Voomis Str., 244/2002.
And Ave., 275 F. östl, bon Voomis Str., 244/2002.
Lafe Ave., 335 F. sibl. bon Oatwood Vee., 50/200, Billiam D. Forrest an Herbert Hammond, \$2000.

lie, \$14,000. 63. Bl., 233 F. öfil. von Jadson Abe., 44×124}, James P. Smith an William G. Wife, \$1. Tasselbe Grundftud William G. Wife an Frank P. Dasselbe Grundflick William G. Wise an Frank P. Schnitt, ir., \$100.
Grundflick 72 Oak Str., 17×84, John Ritter an Rafaello Urrigo, \$1800.
Affialand Vergo, St800.
Affialand Vergo, Affialand Str., 25×125, 3. Olive an Rubolph C. Vange, \$150.
Affialand Str., 202 F. wefil. bon St. Louis Abe., 25×124, Thomas Jubb an Birginia B. Bolini, \$2500.

\$6000. entral Park Abe., 241 F. fübl. von Belmont Abe., 25×120, L. S. Heafield an J. Lorfoldsfi, \$1800. Biljon Abe., 167 F. westl. von Hazel Str., 33× 1304, Fred. L. Gregory an Hannah D. Gregory, \$1.

#### Marttbericht.

(Dis Breife gelten nur für ben Großbanbef.) Obtempo, ven 21. Juni 2001.
A etreibe. — (Baarpreife.) — Sommerweisen:
Ar. 2, 691—71c; Ar. 3, 65—69c. — Binterweisen:
Ar. 2 (roth), 691—714c; Ar. 3, 684—69c; Ar. 2
bart), 70—701c; Ar. 3, 69—70c. — Mais, Ar. 2
cuth, 49—424c: Ar. 3, 41—412c. — Safer, Ar. 2 Chicago, ben 21. Juni 1901. S di a d t v i e b. — Befte Stiere \$6.00-\$6.25 per 100 Pfb.; befte Kühe \$3.60-\$4.90; Mastichweine \$5.80-\$6.20; Schafe \$3.50-\$4.30.

\$5.80-\$6.20; Schafe \$3.50-\$4.30.

Beflügel, Erer, Ralbfleifd nn n. Fifche. Debenbe Trutöühner, 51-73e ber Ph.; Sübner 8-9e; Enten 7-8e; Gaine \$5.00-\$7.00 per Oglo.; Trutbühner, filt die Küche bergerichtet, 8-11c per Ph.; Dibner 9-129e; Enten 8-10e; Ganie 6-8e ber Ph.; Daibner 9-129e; Enten 8-10e; Ganie 6-8e ber Ph.; Tauben, jadme, 85e-\$1.75 per Dyb. - Kie, per Oylo. 104-101e. - Ralbfleif ist if die, 5-9e per Pho. ie nach ber Qualität. - Musgemeis bete Lämmer, \$1.10-3.20 das Stild, je nach bem Gewick. - Filde: Beibilde, Rr. 1, ber 4 Was. \$7.50. 3ander, Se per Ph.; Grasbechte, 4-5e ber Ph.; Grospechte. Se per Ph.; Grasbechte, 4-5e ber Ph.; Brochichentel 20-6e ber Dyb. Rartoffeln, \$40-50. per Bufbel; neue, 80c-\$1.05 per Bufbel; Sükstartoffeln, \$1.75-\$2.00 per Fab.

80.—\$1.05 per Busbel; Sühfartoffeln, \$1.75.—\$2.00 per Faß.
Trif de Früchte. — Aehfel, \$4.00—6.00 per Faß.
Trif de Früchte. — Aehfel, \$4.00—6.00 per Faß:
Burnen, \$2.70—\$4.00 per Faß: Erobereen, 50.—75. per 16 Ouarts; Psirische, per Roch, \$1.00—\$3.50; Orangen, \$2.50—\$5.00 per Rifte.
\$1.00—\$3.50; Orangen, \$2.50—\$5.00 per Rifte.
Danamen 600—\$1.40 per Gebänge; Iifronen \$1.50—\$2.50 perKifte.

W olfere : Bredutte. — Butter.
Duity 14—1664; Greamery 16—19e; beste Aumsbutter 113—12e. — K äfe: Frischer Rahmfase 10—114e das Ph., andere Gorten 6—13e.
Ge m üfe. — Gellerie, 15—20e per Ord,; Rophisals \$1.00—\$1.25 per Parel; rothe Rüben, 40—45e per 13-Busbel-Sad; Meerrettig \$2.25—\$2.56 per Lactel; Schwarziwurzel 30—36e per Dyb.; Koptschen; Roberüben \$1—\$1.10 per Busbel; Triffen, frischen, fri

# Rleine Anzeigen.

Berlangt: Gin guter Borter. 451 S. Clart Str.

Berlangt: Borter. 14 6. State Str. Berlangt: Ein guberläffiger Rachtmann fur gre-fen Stall. Referenzen verlangt. Rachjufragen swi-iden 9 und 11 Uhr Mergens. Stanbard Brewing Co., 12. Str. und Campbel Cbe. fris

Berlangt: Gin junger Bader. 185 Blue 38land frie

Berlangt: Gine britte Danb an Brot. 200 Cip-Berlangt: Laglobner, um Mörtel ju mochen für Bridlapers. 30 Cents ber Stunde für guten Mann Rachzufragen 636 R. Artefian Abe.

Berlangt: Borter, ber auchaufwarten fann. 73 2B. Berlangt: Gin junger Mann an Coles. Tagar beit, Lohn 28 und Board, 421 G. State Str.

Berlangt: Borter im Salson. 553 Sebgmid Str.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angelgen unter biefer Rubrif, 1 Cent bas Mort.)

Berlangt: Gine britte Danb Bader an Cafes. friji. Berlangt: Stallfnecht. 1071 Lincoln Abe.

Berlangt: Guter Painter, Rrueger, Baintftore, Berlangt: Bagenmacher, 815 Blue 38lanb Abe.

Berlangt: Schneiber an Damen-Arbeit. 205 Lin-

Berlangt: Orbentlicher Junge, 17 Jahre, für alls gemeine Saloon: Aroeit. Gutes Deim, guter Lohn. Regband, 213 Webster Abe. Berlangt: Tinner (Rlempner). 296 Cipbourn Ub.,

Berlangt: Drei gute Rorbmacher auf Weiben- und Berlangt: Gin Bader an Brot. 1896 Granb Abe

Sausarbeit in Familie von brei Erivachsenen, \$5.00 pro Boche. Borzusprechen: 4941 Basbington Bark Place, nahe Grand Boulevard und 50. Str. Berlangt: Gifenarbeiter. 156 Beft Dhio Str. Berlangt: Frau jum Bafchen und Bügeln. Bor-ufprechen Samftag. 346 Mohamt Str.

Berlangt: Sausmovers. \$2.25 pro Tag. Stetig. Arbeit, 3620 S. Salfteb Str. 18ju, lu

Berlangt: Auchtige Agenten, mit Aferd und Ba-gen borgezogen, geräucherte Store an Stores zu ver-faufen. Grober Berbienst für die richtigen Mönner. Fast teine Konkurrenz. Zu erfragen 739 R. Salked Str. dmbfrfa Berlangt: Cabinetmakers, erfter Rlaffe Arbeiter. Beftanbige Arbeit; guter Lohn. B. R. Coman Mig. Co., Beorla und Ringie Str. 17jn, lw&

Berlangt: 100 Eisenbahnarbeiter für U. P. Com-panh in Neboming. Lohn \$1.75. Urbeit für längere Leit und bilige Fabrt. 100 für Compand-Virbeit in Jowa und Illinois. Freie Fabrt. 50 nahe der Stadt. 50 Farmarbeiter, 22 bis 25. Roh Labor Agench, 33 Wartet Str., oben.

Berlangt: Gin Junge, in Baderei ju belfen. 16

Berlangt: Gin auter Calciminer. Ernft Schulge 31 B. Saftines Str. mbofi

Stellungen fuchen: Manner.

Gefucht: Gut empfoblener Mann fucht Stellung als Borter ober Sausmann. Abr.: Dt. 516 Ubenb.

Gefucht: Gin junger, felbftftanbiger Bader an Brot und Rolls fucht Arbeit. D. T. 127 Abendpoft. Befucht: Gin 2. Roch fucht Urbeit.

Befucht: Einzelner beuticher Butcher, erfter Riaffe Burftmacher, jucht Stellung. 485 Milmaufer Abet.
Dotria Beincht: Lediger beuticher Buticher, erfter Riaffe Burftmacher, jucht bauernde Stellung. 485 Milmauminder wird bauernde Stellung. Milmaumindre Unt.
Befucht: Junger beuticher Mann, mit faufmannifchetednischer Arbeit bertraut, jucht Stellung. Beite Empfehlungen. G. D. 255 Abendpoft.

Berlangt: Kinderloses Chepaar, jüngere Leute.— Mann als Porter, Frau als Röckin. Guter Lohn. 50 LaSalle Str. bofr Berlangt: Taschenmacher und Breiser an feinen Hosen, auch Finishers. 73 Ellen Str. bfr

Berlangt: Frauen und Madchen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Frauen und Mädchen, um zu Saufe an Sobha-Kissen zu arbeiten. Guter Lobn; stetige Ar-beit. Erfabrung ist nicht nötbig. Sprecht wor ober abressur mit Veriemurete: Ibeas Co., 155 C. Wash-ington Str., Zimmer 47. Berlangt: Butes erfahrenes Storemaden in Ba-derei, beutides ober polnifdes. 2830 Arder Abe.

Berlangt: Arbeiterinnen an Damen-Brappers. Araft-Mafchinen. 234 5. Abe., 2. Flur. Berlangt: Tüchtige Mäbchen jum Striden an Majchine ober folche, bie es erlernen wollen: fletige Arbeit. Gmil Lange's Stoding Factory, 376 Chp-bourn Ave.

Berlangt: Butes Maidinenmabden jum Taiden-naben, aud ein Rann um Rabte ju preifen. B Corts land Str., zwijden honne Abe. und Roben Str. Berlangt: Majdinenmabden für Taiden an Bo-fen. Rleine Mabden, Rnopfe anzunaben. 418 Baban-fia Abe., nabe Milwautee Abe.

Abolph S. Wesemann — McCiedand, Allen & Wessemann, beutscher Abdelat. Algemeine Rechtspragis; Spezialität; Grundeigenthumsfragen, gerichtliche Dokumente, Trobatsschen Techanente und aus-ländische Erbichaften. S3, 163 Randolph Str. (Retroschitan Blod).

Seid Ihr in Schwierizseiten? Braucht Ihr einen guten deutschen Anwolf? habt Ihr Aushände zu folseftiren? Rommt ober schreibt an American Creditors Agency, 52 Dearborn Str.

24ma, fedifon, Im Dausarbeit. Berlangt: 17jabriges Rabden für leichte Sausar-beit. Reine Bafche. 221 Bilas Place, Top Fint, Rabenswood.

Berlangt: Frau ober Madden jum Rochen. Lobn 86. 190 Dibifion Str. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. Deutsches borgegogen. IS 5. Western Abe., Top flat. Patentanwälte. Berlangt: Erfahrene altere Frau, Lunchtochin im Saloon. 294 B. Divifion Str., Rofetopp. Berlangt: Deutsches Mabden für hausarbeit. - Guter Lobu. 126 Binnebago Abe.

Berlangt: Mabchen für Sausarbeit. Lohn \$2 bis \$5. 510 Sebgwid Str.

Gefchäftsgelegenheiten. (Anzeigen unter biefer Kubrit, 2 Cents bes Wort.)

Bu berkaufen: Schöner netter Store an Belmon Ave. Bigarren, Tabat, Deiffatelfen. Burbe billig berlaufen. Radputragen: 3. B. McMullan, Submitelfer Bellington und Afhland Abe.

Bu berfaufen: Baderei, nur Storetrabe. 232 R. Berlangt: Gin Rinbermabden. 477 Milmautee Abe Berlangt: 50 Mabden für Sausarbeit, 50 Mab-den für Sommer Reforts, bober Lohn. Sprecht vor bei bem Star Employment Bureau, 167 Bafbing-ton Str. Bu verfaufen: Gine Bädere in gutem Zustande, Unistände balber billig, Rachzufragen 1800 Milmaufester, nabe California Ave. frigion

3u verfaufen: Billig, ein 6 Zimmer Flat mit gutgehendem Diningroom, gut erhaltene Möbel, wegen Rrantseit zu verfaufen. 660 Dunning Str., nohe Clybourn Ave.

Berlangt: Ein Kindermädden, 14 bis 16 Jahre alt, für ein Heines Mädden, leichter Plak, gutes Geim. Reine andere Arbeit. Frisch eingemandrtes vorgezogen. \$5. Rachgufragen zwischen 8 und 10 Uhr Samftags., 105 C. Madijon Str., Mr. Franker Kaffece-Etore. Bu verfaufen: Caloon in guter Lage an ber Bett-feite. Raberes ertheilt D. E. Muench, bei Rirchboff & Reubarth Co., W Late Str., bor 9 Uhr Borm boft

\$100. Tabafs, Zigarrens, Rotion-Store. 6 Jabre berfelbe Eigenthimmer: ausgezeichnete Lage; eichene frigtures und viele Robel, ein großes Bobugimmer. 972 Ban Buren Str., nabe Beftern Abe. mbofr Berlangt: Radden für allgemeine Sausarbeit in Familie bon 3 Berfonen, Gutes Beim. 1534 Dat-bale Abe., nahe Salfted Str., 1. Flat.

Bu vertaufen: Baderei, Catering und 3ce Cream Berlangt: Ein Dienstmädchen für gewöhnliche Hausarbeit. Lohn \$3.50 per Woche. Es wird eine Wochfrau gehalten. Nachzufragen: 5518 S. Carpenster Barlor; gute Laben: und Bagen-Rundschri; gute Kigtures; zwei Wagen und Breter; Rr. 3 Riddleh Dadofen; Gas-Engine u. f. w. jur Fabrifation von Jees und Greams etc.; feine Lage, Aorbseite; billig für Baer; riftiger Berlaufsgrund. Adr.: A. J. Clark, 339 S. Campbell Ave. midofr

Befdäftstheilhaber. (Angelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Buft. Strelow, nachweislich bas altefte, größte unb Ru bermiethen. Sut. Streton, nachweistig das attefte, großte und reellike veutschaft aucht eine Arbeit, Brivat- und Exemple 2002 eine Arbeit, Brivat- und Geschätigister, Stadt und Land. Respettable Saufer. Koftenlos. Haubälterinnen steis vorvermerkt. Bu bermiethen: Store, paffend für Grocery, nebft Bohnung. 462 Southport Abe. fria

Retter herr finbet moblirtes Bimmer, mit ober one Board, in anftändiger Familie, nabe Lincoln art. 71 hammond Str., 2. Flat, nabe Menominee Bu bermiethen: Drei elegante neu möblirte Front-gimmer; alle Bequemlichteiten, Dicht am Lincoln Bart, Brivatfamilie. 404 Center Str. boft

Bu miethen und Board gefucht. Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bermiethen: Möblirtes Zimmer mit Board, beutiche Roft. 614 Beft Superior Str. mdoffa

Bferbe! Pferbe! Pferbe!

Brober Bferbebertauf. 40 bis 50 Pferbe aller Sorten fiets an hand. Breife: \$20 bis ju \$200, vom tleinen Bond bis ju ben ichwerften Pferben file alle Arten Arbeit. Auch haben wir ichnelle Bacers und Trotters, Wagen, Buggies und Geschirte. Bir nehmen auch Pferbe ober irgend etwas in Tausch an. Deutsche Bertaufer und gute Bedienung. 560 Open Abe., rother Sial, hinten. Bu vertaufen: Ein Reitpferd nebft Reitjeug; ein Buggb und Beichier: ein febr wochsamer Sofund (Rafiff), Mobel, Rochofen, Gas-Range u. f. w.—
1112 63. Str.

Sunderte bon neuen und gebrauchten Bogen, Buggies, Rutiden und Deichirren werben geräumt gu Gurem eigenen Preile. Sprecht bei uns bor, wenn 3br einen Bargain wünscht. Thiel & Ebrabardt, 395 Babafb Abe.

Menig gebrauchtes Upright Piano, jchönes Mas hagoni, billig zu haben. Muß verfaufen. 883 N. Bood Str. \$35 taufen ein fchönes geschnistes Bein Kosenbolzs Biano. 843 Roble Ave., nahe Lincoln Ave. 19julw

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Store-Figtures jeder Art, neue und gebrauchte, für Groceries, Delikatesjens, Drygoods, Schub-Drugsdores, Butchershops, Restaurants, Millinerds-Stores u. f. w. ju verkaufen zu sporthilligen Preisien, Julius Imder, 20—22 S. Desplaines Str., von 2018 Desplaines Str., wahr Eangloble Str. und

Gelb ohne Kommiffion. — Louis Freudenberg bet-leibt Brivat-Rabitalien von 4 Bro. an ohne Rom-miffion. Bormittags: Mefibeng, 377 R. honne Ave., Ede Cornelia, nabe Chicago Ave. Nachmittags: Office, Jimmer 341 Unity Blog., 79 Dearborn Str.

Gelb zu verleihen an Damen und herren mit fester Anftellung. Privat Reine hopothet. Riedrige Katen. Leichte Abzahlungen. Zimmer 10, 36 Bosh-ington Str. Dmax\* Bu verleihen, ohne Kommission, Privatgefter auf erfie und zweite Bortzuge. Ubr.: B. 980 Abendhoft. lojn, ilm? 3meite Mortgage prompt ausgestells, Richrighe Raten. 112 Clart Str., Immer 304. Bribatgeld auf Grundeigenthum und jum Bauen, 4-5 Brzgant. Eripatte Gelber werden angenommen alle 6 Menate. Abr. X. 868 Abendpok. 15in,1mtX

Crundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort)

Farm landereien.
Farm land bereien!
Farm land bereien!
Biele tausend Ader gutes, beholzes und vorzigslich zum Aderbau geeignetes Land, gelegen in den
berühnten Taplor, Perice und Alhland Counties,
Bisconsin, zu verlausen in Barzellen dom 40 Ader
oder mehr. Breis von 85.00 die 810.00 pro Ader, is
nach der Cualität des Bodens, der Lage und des
Oolzekandeds. Es sicht jeber Zeit billige Erkursionse
Eidets erdältlich sür den dalben Kreis. Jedem Kanfer von 40 Ader oder mede werden der Besten des
Sintesie zuräderfeatiet. Here Köhler, welcher in
der Gegend auf einer Farm groß geworden ift und
daber auch genam kustunft geben tann, in beretz,
zu irgend einer Zeit mit Kaufluttigen binauszuschseru, um ihnen das Land zu zeigen. Wer gesonnen
ist, Land zu faufen, follte jeht hinausgeben, um es
anzuschen, dem ührerties dand dan iehen, wos in eines
guten Gegend wächt. Um weitere Auskunft, freis
Zundarten, ein illuftrittes dandbuch sir Deime
fätte-Sucher schreibe man, oder besser spreche von
bei drem an n. M. Roedert, Office Ro.
286 Eideburn Mee, nade North Mee. und Sasked
Sirt.-Station, Nortidwesten Hond aus ver-

Bis, Cent.:Bahn holy: und Farm : Land ju verstaufen in Wiscomsin, von \$5.00 bis \$7.50 per Ader, ju leichten Bedingungen. Gute Wege, Schulen und Rirchen. Schreibt oder sprecht vor in 230 S. Clark Str. Office Abends offen bis 7.30 und Sonntags bis 2 Uhr Rachmittags.

Bu miethen gesucht: Eine Milchfarm bon 160 Mder, in Cool ober Dubage County, jum 1. Dary 1902. Abr.: Beter Degries, 330 Mugufta Str., Cole

Bu berfaufen: Lotten an Habbon. Thomas, Cor-tez, Augusta, Cornelia, Johns und Rice Str., zwis ichen Nobey und Reabiti Str., zu \$850 per Stild, und an Pavolit Str. und downer Wes., plotischen Stiege Abe. und Tibifion Str., zu \$1000 per Stild. Alle Straken applichtert. Stragen gepflaftert.

B. D. Rerfoot & Co., 85 Bafbington Str.

Morbicite.

Grundeigenthum: 3meiftodiges Saus, aue Berbeifes rungen. - Schmidt, 6238 Aberbeen Str. fria Bu verlaufen: Saus und Lot, billig. 97 Sammond

Sabt Ihr Säufer zu berkaufen, ju verkaufgen oben zu vermiethen? Kommt für gute Mejuftate zu uns. Wir baben immer Kaufer an Sand. — Sonntago offen von 10—12 Uhr Vormittags.—Richard M. Roog & Co., Jimmer 5 und 6, 85 Washington Str., Answeit-Ede Dearborn Str.

Bu bertaufen: Saus, 2 Stodiverte und Bafement, Gas und Bab, leicht ju bermiethen. Lot 24 bei 100. Breis 83700. Leichte Bedingungen. Abr. M. 515 Ebendopft.

Geld auf Dobel. Belb!

Chicago Finance Co., 85 Dearborn Straße, Jimmer 304, und 1235 Milmoute Ave., Robey und Rorth Abe., und 3908—3912 Cottage-Grove Ave., Jimmer S.

Braucht Jor Gelb's an hand und muffen es anlegen, sind baber bereit, es in lieinen und großen Beträgen von \$15 bis \$1090 zu verleiben zu billiges ren Katen als irgend einer anderen Gesellschaft in Ehicago. Do wir ein großes Geichäft machen, ibnnen wir diklige Katen und lange Frist dewilligen. Bit wachen Darleben auf Wobel, Pianos, Pferde und Wagen, Waaren, Fixtures, Lagerbaussicheine oder irgend welche andere Siederbeit. Mie Socien bleiben in Eucem ungeförten Beise die il. Bit geden von einem Nonat die zwei zaher zeit für die Aldahlung. Keine Nachtage unter Nachdan oder Freuns den, wie es diele Gesellschaften machen. Ihr vertraut uns und wir haben Bertrauen zu Euch.
Sprecht bei uns dor, ehe Ihr anderswo hingelt, und überzeugt Euch, daß Eure Interssen bies ges die ges fich ein bie ges die est beie est her Kroßeste von bier ges ficht ind.

fougt find. Leute, die auf ber Rordwefts ober Subseite mob-nen, brauchen nicht nach ber Stadt zu fommen, fon-nen Zeit und Untoften und Fahren fparen. Jur Be-quemiligfeit des Publitums find unfere Offices bis

quemilisteit des Bublitums jund annient aus vor.

Bein Ihr Geld braucht, fprecht bei uns vor.

Bein Ihr Geld braucht, kein Aufscha. Wir winglene Gure Kunbigdift. Wenn Ihr jedt fein Geld braucht, bebt diese Anzeige auf für die Jufunft; sie mag recht gelegen fommen.

Bein Ihr nicht doriprechen lännt, icheelb und wir schieden unseren Bertrauensmann zu Euch.

M. Q. Grend, 128 LaSalle Strafe, Bimmer 3.

auf Mobel, Bianos, Bferbe, Bagen u. f. Rleine Unleihen bon \$20 bis \$400 unfere Spezialität.

Bir nehmen Gud bie Möbel nicht weg, wenn wis bie Unleibe machen, fonbern laffen Diefelben in Gurem Befig.

Wir haben bas graste beutide Geidaft in ber Stabt. Alle guten, ebriden Deutiden, fommt gu uns, wenn 3hr Gelb haben wollt.

128 BaSalle Strafe, Simmer 3.

in Summen von \$20 bis \$200
an gute Leute besseren Standes, auf Möbel nud Pianos, ohne dieselben zu entfernen, zu den disigessen Katen und leichtesten Bedingungen in der Stödigesschaften Inde Bunsch des Borgers. Ihr könnt so wiel Zeit haben wir Ihr wollt; wenn felder abdzault, desem Nadat, dies zehe ich Tud start ihr einen Kadat, dies zehe ich Tud start ihr einen Kadat, dies zehe ich Tud start ihr einen Kadat, dies zehe ich Tud start der Andstagen werden gemacht dei Kachden von der Ausfmann von seiner Bank. Bitte sprecht vor, che Ihr anorestwo bingedt. Es ist unbedingt nordwenden Verlagen, wie der Ausfmann von seiner Bank. Bitte sprecht vor, che Ihr anorestwo bingedt. Es ist unbedingt nordwenden Geschäfte gedt. Ich balte Eure Bapiere in meinem Beitz und gede ste nicht als Sicherheit, sie der der Verlagen, wie manche in die eine Geschäft, so der der der Verlagen, wie manche in diesem Geschaft zu der Verlagen verlägen geden verliert. Mein Geschäft is der verlägen der Euge ab dasse immer deutschaft zuer. Den Eugste in verants wortlich und lang etablirt. Ich das immer deutschaft geden.

Das einzige deutschaft in Chlages.

Das einzige beutsche Geschäft in Chicags. Otto C. Boelder, 70 LaSalle Str., 3. Setod, Zimmer 34. Ede Aandolph Str.

Gelb! Gelb! Gelb!
Chicago Mortgage Loan Companh,
175. Dearborn Chr., Jimmer 216 und 217.
Chicago Mortgage Loan Companh,
Jimmer 12, Hamarfet Theater Pailloing,
161 B. Madison Sir., britter Fur.

Bir leiben Gud Gelb in großen und fleinen Be-tragen auf Bianos, Möbel, Bferbe, Bagen ober ir-gend welche gute Sicherbeit ju ben billigften Be-bingungen. Darleben fonnen ju jeber Bei gemacht werben. Ibeilgallungen werben ju jeber Beit an-genommen, woburch bie Roften ber Anleibe berringert

Bu 3 Brogent ver Monat, auf Diamanten, Uhren, Schmudiachen, Scaliftins, Mussit-Instrumente, Alinten, Acholver, Sitberiachen, Pianos, Möbel, Brica-Brac, und aller Art werthobollen Warren, bon \$1.00 bis \$500.00.

Rein Warten.
Bebentt, nur 3 Brogent per Wonat, bei Weber Bras.,

17ma\* 131 South Clart Ste.

(Ungeigen unter biefer Anbrit, 2 Cents bas Bork.)

Berloren: Ein Bereinszeichen, Arangfarm, 3nichrift: "Germania hebaumen-Affociation Rr. 1+, am Donnerftag, wirfichn Cleveland und Salfted Str. Abjugeben I Cleveland Abe.



Was zu thun ist.

In Diefem Lande tommen

# Leberleiden Biliöstät

jeboch biefe auf leichte nub fichere Beife los ju merben und bas ift burch bie Un

Dr. August König's

Samburger Tropfen.



Brndleibenbe

Gin Beilmittel für Berftopfung, Dospepfie, Rervenfdmade, Beber: und Ricren: Beiben, Ropfmeh, weiblider Comade, Schlaflofia: Teit, ericopfter Rraft, Rheumatiomus und Blut-Brantheiten. Breis 25 Ceuts. Erfucht Euren Apothefer, es für Guch ju beforgen.

> Stuchlik Groe. 338 %. 18 4 St. 781 %. 12 4 Boul.

#### Alle berühmten Rerzte

batten mich aufgegeben", schreibt ein reicher Kaufmann aus Chicago, "als ich meine Justucht zu Ihrem Ramschan nahm, durch bessel underbare beiltraf ich vieder ein terngelunder, lebensstoder Mann geworden die, Aber Mann geworden die "Uder Ander Ander Ander Anne Coppright und die juvor". Das Ramgiana (Amer. Coppright und Deutsches M. G. M. Schug-Marte No. 46072) heilt Zuckrbarnruhr, Kicht, bartnädige Malaria, Nervensteinen, Leber, Miljs und andere sitz unheilbar angesehene Kransbeiten. Eine Bichfe koftet St. 00 und reicht einen Wondt. Gebon und zu eine Kranstellen Driefe einen Monat. Geld nur in regift irtem Briefe au fenden. Micht in Apothefen erbältlich. Proben gratis und posifirei. wenn man abresitt : BrivatrKlinik, 181 G. Ave., New York, R. J.



Wichtig für Männer und Trauen Reine Bezahlung, wo wir nicht furiren! — Gefalechti-Krantheiten irgendwelcher Art, becterene
Rannbarfeit, Monatsfiorung; Unreinigfeit bes Blustes, haufausichlag jeder Art, Rheumatismus, Rothlauf u. f: w. — Bandwurm abgetrieben! — Freie
Ronfultation mündlich ober beiefich. — Uerzte
feben fortwährend zur Berfügrung in 11ma, 1] Behlke's Deutsche Apotheke 441 G. Ctate Etr., Gde Ded Court, Chicago



An die Männerwelt!

Compound Damiana Bigorets maden fomade Blanner ftart, ftarte ftarter. Jeht Jebem erreichbar. Bebn Tage Bebanblung für nur 250 Gifber, Schidt boffür. No Medical Cure Co.



BORSCH & Co., 103 Adams Str., gegenüber ber BoftsOffice.

WATRY N. WATRY & CO., 99 E. RANDOLPH STR., Deutiche Optiter,

Robats, Cameras u. photograph, Material.

#### WORLD'S MEDICAL INSTITUTE.

84 ADAMSSTR., Zimmer 60,

84 A.D.A.M.S. STR., Zimmer 60, gegendber der ficht, Dezter Building.

Die Arzie dieler Anfalt find exfadren benische Spesialisten und detrachten es als eine Ebre, ihre leidenden Mitmenschen so seinen gehandlich unter Gerautie, alle gedeimen Kransbeiten der Männer, Frauesvleiden und Menstraatseitensche haben Deberation, Sauttransbeiten, Folgen von Selbs deckenne, verloren Sannbarteit zu. Operatione den Britanskeiten gehandlich unsen Ansicorie hohen Chesang, verloren Sannbarteit zu. Operationen den erfer Klase Operateuren, für radicale Gelung von Brücken, Areds, Immoren, Banicorie Hohenkontheiten) z. Konjulitit uns bedor Ihreiten Geben nöhig, ladziere wir Anlienten in unser Britanspielt. Benn nöhig, ladziere wir Anlienten in unser Britanspielt. Bedandlung in M. Redizins

nur Drei Dollars

#### Behn oder elf?

Gine Ergählung aus bem Guben.

Bon Sans Sopfen.

(Fortfehung.) nachbem ber alte Panbolfo biefem

Befehl ichweigenb nachgetommen mar, bieg er ihn gu feinen Lehrern geben, um ihn gu entichulbigen, wenn er fich für ben heutigen und bie nächsten Tage, feines leibigen Buftandes halber, ben Studien berfagen mußte. Schon ber Bebante, bies mit brei Beiten felber gu beforgen, machte ihn ichaubern, fo fclaff mar er jest. Rur nicht fchreiben. nicht lefen, nicht benten; bie Mugen fchliegen und bie Gebanten los mer= ben: mehr berlangte er für ben Do= ment nicht. Er bantte bem Diener, ber ihn flint auszog und behutfam zubedte, mit einem Worte, bas er nicht gang aussprach. Er hatte es mahrenb ber erften Gilbe icon bergeffen. Das Bemußtfein berließ ihn.

Er machte nach ein paar Stunden. bon einem Beräusch gewedt, aus feiner Erichlaffung auf. Es waren Pferbe= hufe, bie auf bem Pflafter bes Sofes flappten, und bas Rollen bes Bagens, ber Mutter und Schwester gum Saufe hinaus auf ben Rorfo fuhr.

Gie waren fort! Er wurde ihnen also jest im Palazzo nicht begegnen. Der Gebante Schien ihn gu ftarten. Er ftredte ben Jug aus bem Bett, er horchte, er beobachtete fein Empfinben babei. Der Schwindel ichien borüber. Db auf lange? mar freilich eine anbere Frage. Warte bie Wiebertehr nicht erft ab, fonbern nüte ben freien Mugen= blid!

Er fleibete fich an, und ging, bon niemand gefeben, binüber in ben un= bewohnten Flügel. Die linke Fauft auf bem ungeftum pochenben Bergen, brudte er langfam bie Thur auf, hinter ber er feit einer Woche jeden Nachmittag Ca= milla Gentili gefunden hatte.

Er wünschte fehr, fie auch heute wie= Aber in bem weiten Gemach, in bas

bie letten Strahlen ber icheibenben Sonne burch fünf Tenfter hereinlach= ten, war niemand mehr. Er fah auf ben erften Blid: Die Arbeit ber Gentili mar gethan.

Da hingen bie Schmalmand entlang ein Dugend Dominos von rother Seibe, in gleicher Entfernung, einer neben bem anberen, alle zwölf mit ben bagu ge= hörigen mit rothfeibenem Faltenbefat bergierten Unterroden.

Sie wirb alfo nicht wiebertommen! Sie hat fich gesputet nach Rraften, um früher fertig zu werben, als fein Befuch gu besorgen war! Das war fein erfter Gebante.

Er fette fich auf ben Stuhl, wo borbem fie gefeffen. Er schaute rundum und berfuchte, fich an bem Bebanten zu gewöhnen, bas holbe Befen, bem er feine gange unverbrauchte Leibenschaft. und Buneigung geschenft hatte, nicht mehr wieber zu feben.

Rein! an biefen Gebanten wollt' er fich nicht gewöhnen. Bornig fprang er auf, um alsbald wieber in die Rnie gu fniden und nieber gu figen. Lächer= licher Buftanb für einen Liebhaber, für einen Rächer!

Bie er fo bafaß, bie Glenbogen auf bem geichloffenen Raften ber Rab= mafchine, tam ihm bie Bermuthung, Camilla würde morgen auf ben Mastenball gehen.... vermummt, vorzüg= lich bermummt.... aber er murbe fie boch ertennen ....

3a, wollte benn er auf ben Dasten= ball gehen? Er hatte bisher noch nicht baran gebacht. Unverlarbt, wie bie meiften, wie alle Serren ber auten Befellschaft mit wenigen Ausnahmen, Die ihre Gründe bafür hatten — bas mar turg bor bem Eramen bon einem Schüler, ber noch bagu eben feinen Lehrern wegen Rrantheit abgefagt hatte, nicht gu magen. Und mastirt? Das fam ibm lappifch por für einen Mann ... und überdies, wo wollte er eine Maste hernehmen, bie er tragen burfte, ohne bem Unfehen und ber Burbe eines Malagotti etwas zu vergeben? Go ber= marf er ben Bebanten wieber, wenn fcon mit einem fleinen Geufger, ber bielleicht auch ber Mühe, fich wieber auf bie Beine gu ftellen, entstammte.

Da hatten's bie berrudten Fraulein, bon benen man teinen lateinischen Auffat und feine geometrifchen Aufgaben verlangte, boch bequemer. Sollte man's benten: ba ruden bie frechen Bohren zehn angesehnen Familien bei nacht= fclafener Zeit mir nichts, Dir nichts aus und treiben fich auf einem öffent= lichen Maskenball herum — nur ein Stündlein, wie fie fagen - aber wenns zwei werben, will's ihn nicht wunbern. Und niemand weiß barum, als bie arme Schneiberin, beren Schweigen bie hochwohlgeborenen Dämchen mit Gold ertauft haben. -

Benn's auftame, wenn's befannt würde, wenn's in ben Zeitungen bes anberen Abenbs gu lefen ftunbe welch' ein Standal! Und boch wird man bergleichen Durchgangerinnen jebes Jahr auf biefen Ballen begegnen wenn man auch nicht erfährt, wer binter ihren Larben fich berbirgt.

Aber baf auch feine Schwefter, feine sittsame ehrpuflige Fiorilla, sich in folche Gefahr begibt: ... er hatte nur eine Erflärung für biefes Rathfel, unb



# Die Aerzle der State Medical Dispensary können Euch heisen!

# Die garantiren eine Heilung und es kostet Guch nichts, falls Ihr nicht geheilt werdet.

Konsultation frei!

3hr tonnt und follt geheilt

nicht hergeftellt murbet, fo ift es, weil 3hr

nach altmodischer Weise behandelt murbet. Die Behandlung ber State Medical Dispensarh ift neu, sie unterscheibet fich bebeu-

tend bon ber alten Methobe, die 30 Jahre jurud war. Diese Spezialisten haben nie Migerfolg, sie können mittelst ihrer elektroschemischen Behandlung heilen und garantischen

ren bie Beilung. Reine Geheimniffe werben ausgeplaubert, Alles unter bem Siegel ber

ftrengften Berichwiegenheit; Die Merzte haben

Sunderte freiwillige Beugniffe bon Leuten,

Biele Manner leiben an Urin-Abfluß, er

läuft langfam, ichwer und ichmerghaft und oft muffen fie bes Rachts aufftehen, manch=

mal flieft Blut ab und bies ift febr gefähr:

lich, ba leicht Entzündung hingutreten tann,

welche Blasensteine erzeugt. Ronfultirt ben Sauptarzt ber State Medical Dispensary,

falls 3br an Blafentrantheiten ober Strit:

turen leibet, leibet nicht langer. Die Spegia

liften fonnen und werben Gud heilen, wenn Ihr nur borfprecht und in Behandlung

Blafen Leiden

farn find Die Leute.

Keine unheilbaren Fälle angenommen.

#### The riskirt nichts, wenn The Schwache Männer! Baricocele Euch untersuchen läkt

bon ben Mergten bes State Mebical Dis: benfary, S .= 2B .= Ede State und Ban Buren Strafe. Ihre elettro-chemifche Behandlung ift bie feinfte ber Welt.

Sie berechnen Guch nichts für Unterfuchung ober Ronfultation und falls Guer Fall heilbar ift, fo mirb er unter bem Gas rantie-Blan angenommen. Das beift, es toftet Guch nichts für Medigin ober Behands lung, wenn 3hr nicht geheilt werbet. Landleute

und Leute bon ben benachbarten Ortichafter und Dorfer tommen mit jebem Buge nach Chicago, um bon ben weltberühmten Spegialiften geheilt gu werben. Sie garantiren eine Seilung in jebem ans

#### genommenen Fall. Untersuchungen werden nach den neuellen Melhoden vorgenommen, um die Krankbeit zu finden.

Es fonnen gar feine Tehler eintreten, weil Die Mergte burch ihre Inftrumente, wie Mitrostope, Sarmochtome: ter, Sphigmograph, eletttrifche Sonben, Rerftat, Stethescope, Phononboscope Infpettion, Procuffion, Polpation und Austultation in Stand gefett find, bie Rrantheit fofort gu erten: nen. Die Miffenichaft hat großartige Fort: fchritte in ber Diagnose bon Rrantheiten ge= macht. Jest tann man mittels bes Mitros= topes bie Rrantheit, in ben meiften Fallen im Waffer (Urin) finden. Wie ein großarti= ges Panorama enthüllt fich bie Rrantheit ben geübten Augen bes Spezialiften. Die Untersuchung ift leicht, verursacht feine Schmerzen. Wenn Sie glauben, baß Gie an einer Rrantheit leiben, jo fprechen Gie in ber State Medical Dispenfary bor, S .= 2B.= Ede State und Ban Buren Str., Gingang 66 Ban Buren Str.

biefe brobte ihm ben Berftanb gu rau-

Er ging an bie Wand und befühlte

bie Geibe, bie Camilla fo lang in

Sänden gehalten hatte. Er meinte, ihre

Alle bie anderen waren bon gleicher

Lange, ber wie der und jener wie die=

fer .... Salbatore ging bie Wand

entlang und ftrich balb über bes einen,

bald über bes anderen rothe Falten

herab. Ja, biefe Beiblein machten

fich's leicht. Und über Jahr und Tag,

wenn fie unter bie Saube getommen

fein werben, werben fie bie Rafe rum=

pfen bei jebem winzigen Berftoß gegen

Die Gepflogenheiten ihrer Rafte, und

Beter fchreien über bas Berschwinden

ber Moral, wenn ihnen ein abnlicher

Rarrenftreich zu Ohren tommt, wie ber,

ben fie jest felber hinter bem Ruden

ihrer hochachtbaren Familien ausfüh=

Un bem borletten Sanger mochte er

gestrichen haben; er fiel ihm bom

Schragen herab auf bie Sanb. Du

willst wohl noch näher besichtigt wer=

ben? fprach er, und gog ihn aus ein=

anber und legte ihn wieber gufammen.

Und auf einmal tam boch ber Anaben=

übermuth für einen Mugenblid über

ihn und machte ihn lachen, während er

bie rothe Seibe fich um bie eigenen

Dort war ein Spiegel. Wie nahm

Bor bem Spiegel ftanb eine Schach=

tel. Der Dedel war nur leicht barüber

geftülpt. Er hob ihn auf. Rothe Gei=

benmasten, eine in Die anbere geicho=

ben, lagen barin, wie fie bie Montecalbo

aus ihrem geliebten Mailand hatte

tommen laffen. Much bon Fächern und

ichwarzen Sanbichuhen gleich ein paar

Dugenb gur Musmahl. Er flappte ben

Dedel sofort wieder zu. Die gange

Mummerei wiberte ihn an. 3medlofes

finnloses Treiben war's, wenn nicht

Er that bas thorichte Gewand auch

gleich wieber ab. Das blaffe, gudenbe,

traurige Beficht, bas ihm aus bem

Spiegel entgegenblidte, paßte benn boch

schlecht zu bem rothen Scherz. Pfui,

Bahrenb er ben Domino wieber an

ben Ragel hing, bemertte er im Win=

tel bes Saales ein Dugend rother

Schuhe ftehen, wie fie mohl ein bistre-

ter Schuftermeifter erft beute Rachmit-

tag abgeliefert haben mochte. Unb er

betrachtete fie bon oben herab nachbent=

für große Fuße haben. Bon ben Rah-

fie hat die Füße von ihrer englischen

Mutter geerbt," fagte er fo bor fich bin.

Die fleinsten Schuhe ba gehoren mohl

meiner Schwester und bem Robold

bas eine Paar wie bas andere tragen.

Und boch könnt' ich ohne Mühe

nen ber Montecalvo nicht gu reben -

"Bas unfere Sizilianerinnen bod

er fich benn aus im Rleibe ber Rarres

thei?.... Wie andere Marren eben. ...

ren!.... Banbe, bie!

Schultern breitete.

etwas Sünbhafteres.

wie fah er aus!

lich.

bie Narretei mit!

Jest nicht baran benten!

3hr nur borfprecht und in Behandlung tretet. Eine Seifung wird in jedem angenommenen Sall garantirt. willens tehrte er fich bon bem Mum= menschang ab und wollte sich auch bon allen Bebanten, all ben fo überflüffigen

Gebanten, abtehren, bie ihm aus ben

feidenen Rutten angeflogen waren. Er

schlanken Finger noch in ihr zu fühlen. hatte Wichtigeres zu überlegen, mahr= Gin wehmuthiges Labfal für ein tran-Much brehte fich ihm wieber einmal Wie regelmäßig bie rothen Mäntel Mles im Ropf um, fo bag er zu fallen fürchtete. Er taftete fich gum Genfter bahingen, orbentlich in gleiche Falten und öffnete es. Die frifche Luft follte gestrichen, und bie Zipfel ber Rapuzen faft in ber nämlichen Richtung einer ihm gut thun. Da ftand er an ben wie ber andere! Rur e in Domino fiel Rreugstod gelehnt und athmete haftig. etwas länger herab, als feine Rollegen. Camillas Bilb ftieg wieber bor ihm Dhne Zweifel gehörte ber Laura auf, wie fie mohl manchmal, und erft Montecalvo. Alfo auch biefes Mufter geftern, hier geftanden hatte, um fich bon Rorrettheit mit bem nüchternen bon ber Nähterei zu erholen und frifche Luft zu ichnappen. Wo mar fie jest, englischen Blut in ben Abern machte was that fie? Dachte fie noch an ihn?

Und mit folder Gehnsucht, wie er an ne Dort briiben irgenbwo hinter ben Dachern, bie bie Abendfonne bergol= bete, mußte fie wohnen. Gie hatte ihm auch Hausnummer und Strafe ge= nannt. Aber wenn er fich jett baran erinnern wollte, in feinem Fieber= guftanb fiel ihm nichts ein. Reine Borftellung ließ fich halten. Die Ge= banten jagten-einander und flohen por einanber.

Er hatte die Geliebte ichon wieber aus bem Ginn, und berfant im Un= blid ber Giebel und Dacher, bie bor bem Abenbroth wie eine fteinerne Beerbe hinter einander ftanben. Steile Dacher, flache Dacher, braune, rothe, bunte, auch folche, bie gar feine be= in feinem Merger wohl etwas gu berb | ftimmte Farbe hatten, alte Windfah nen, neue Bligableiter barauf, rauchenbe Schornsteine allüberall und bie Sonne, bie Mles bergoldete furg bor ihrem Untergang ....

Bas ift bas für ein Saus bort briiben, bas alle übrigen überragt? Faft fo hoch, wie ber Dom und höher, als bie anberen Rirchen? Wie eine Berglehne flacht fich bas tupferbeschlagene Dach ab, und bie Rudtheile eines machtigen Giebelbilbes ragen babon gur Seite, bas weite Stadtviertel beherr= schend! Das ift bas Teatro Muni= cipale... basfelbe Theater, barin morgen Nacht ber Mastenball ftatt= finben wirb, auf bem fich Fiorilla mit ihrem Filiberto ein Stellbichein gegeben

Er ftampfte gornig mit bem Abfah auf. Dann fpintifirt er fort, Die Blide über bie Dacher fenbenb. Es ift gar nicht fo weit, wie er immer gebacht hat, bom Palazzo Malagotti bis zum Teatro Municipale. Die Luftlinie, ja, bie ift turg. Aber bis man bom Bortal in bie breite Strafe und bann rechts. bann links und fo weiter auf ben Theaterplay tommt, bas ift ein Unter= Schied. Je nun, ber Bagen muß ben Umweg machen. Der Wagen fann nicht gut burch bie engen Gaflein fahren. Die foll er nur im Bico Can Martino einem anberen Bagen, ber ihm begegnet, ausweichen, ohne mit Pferben und Rabern bie Banbe binaufzutlettern, haha ... Allein, ein Fugganger, ber tann rafcher bort fein. als bie im Bagen Trab fahren, bas beift, wenn er alle bie Wintelgagchen so genau tennt, wie ein eingeborener flanirenber Ohmnafiaft ... Geht nicht auch ein Thurchen aus bem Balaggo Malagotti gerabezu nach bem Bico San Martino? Und juft unter biefem ober bem nächften Fenfter?

(Fortfehung folgt.)

Mit einem fachten Ausruf bes Un- | mancher Menfch mehr weiß, als weife. | fomachtige Geftalt in bem grauen

Die fcablichen Resultate biefer Rrantheit werden. - Die Spezialiften find gu befannt, als bag fie noch weiterer Der State Medical Dispen-Musführung bebürfen, was auch immer bie Urfache fein mag. Es ift genug, wenn wir fagen, bag es ben Beift bebrudt, ben Rors bie Rerbengerrüttung und alle begleitenben per ichwächt, bas Rerveninftem foltert und gulegt gu bollftanbiger Erichlaffung führt. Leiben bei Jungen, Mittelalten und Alten beilen. Die ichredlichen Folgen bon Jus Benn Ihr ein Opfer biefes Uebels feib, fo genbfünben ober Ausschweifungen in fpatetommt nach ber Office ber Spezialiften. Die ren Jahren, und bie Folgen bon bernachlaf: Spenialiften merben Guch bann bie neue De= thobe erflaren. Wenn 3hr bie Methobe erft figten ober nicht grundlich behandelten Fallen, bie Berluft an Rraft, ichwachen Ruden, berfteht, bann werbet 3hr Guch nicht wun-Bruftichmergen, Rervofitat, Schlaflofigteit, bern, bag in ben legten 18 Monaten über 850 Salle turirt murben. Die Schmergen bo: Rorper und Gehirnichmache, Schwindel, ren fofort auf, Geidmulft und Entaunbung mangelhaftes Gebachtnig, Mangel an Ener= laffen balb nach, bas angefammelte Blut gie und Bertrauen, Riebergeschlagenheit, bofe Borahnungen, Furchtfamteit, bofe wird bon ben bergrößerten Benen bertrieben und biefe nehmen ichnell ihre normale Große, Traume und andere unangenehme Symp: Starte und Rraft wieber an. Alle Reichen tome herborrufen. Solche Falle, wenn ber= bon Rrantheit und Schmache berichwinden, nachläffigt, führen beinahe ausnahmslos ju fruhgeitigem Berfall, Bahnfinn und um Rraft, Stoly und Mannbarteit Plag ju Tob. Wenn 3hr je in Behanblung warb und

## Eine geseklich gillige garantie wird in jedem angenommenen Salle gegeben.

Die Bedingungen find die günftigften.

#### Auswärts Wohnende

und Farmer, bie mit einer Rrantheit behafs tet find, mit welcher bie Spezialisten ber Diss penfarn fich ipeziell befaffen und welche nicht in ber Office borfprechen tonnen, follten an bie Spezialiften ichreiben, ihren Fall ertlas ren und wenn fie burd "Sometreatment" geheilt werben tonnen, werben fie unter bem Barantie=Plan angenommen. Reine Berech= nung für Medigin und Behandlung, wenn fie nicht geheilt werben.

Nur Krankheiten von Männern werden behandelt.

Ranavalo, die Ronigin im Gril.

Mus Paris wird geschrieben: Frant-

reichs Hauptstadt hat schon viele "Ro=

nige im Exil" gefeben und beherbergt.

Nirgends, scheint es, läßt fich ber

Schmerg um berlorene Berrlichfeit

leichter berminben. Bielleicht barum,

weil die Frangosen ihren eigenen Für=

ften fo gründlich offenbart haben, ein

wie bergnügliches Ding ein Thron

eigentlich ift. Ober barum, weil in tei-

nem anderen Lande bie Soffnung auf

nur Bergeffen gefucht haben? Biel-

leicht hängt bas allein von ben Flüch

tigen felbft ab. Ronig Milan mußte

ohl, mas er hier fuchte. Auch fonf

hat fich auch feiner ber Fürften ohne

Land, die hier Zuflucht fanden, gelang=

weilt. Aber seinen Thron hat feiner

bon Paris aus wiebergewonnen. Bom

bertriebenen englischen Satob bis gur

fpanischen Mabella berab. Bulegt hat

auch Baul Rruger, ber fübafritanische

Bauerntonia, im tofenben Jubel bes

Parifer Boltes feine hoffnungen be=

graben. An ber Seine ift nur ein ein=

ziger Thron zu erlangen, der franzö=

entthronte Dajeftat in ben Mauern.

Die Königin Ranavalo von Madagas=

far ift zu einem bierwöchentlichen Auf=

enthalt hier angetommen. Das "Vive

Rana!", bas ihr in ber Salle bes

Lohner Bahnhofes entgegenklang,

mochte bie brongebraune Berricherin

recht ironisch berühren, obwohl fie Gu-

ropas Söflichteit bereits ba unten in

ibrem Reiche bis auf ben Grund ten=

nen gelernt bat. Sie tommt als halbe

Gefangene. Geit zwei Jahren lebt fie

in Algier mit einer Benfion bon

25,000 Franken, bie ihr die frangofi=

fche Regierung nach ber Entthronung

ausgefest hat. Gie in Mabagastar gu

laffen, magten bie neuen herren nicht.

Rronprätenbenten bringt man am be-

ften aus bem Lande, wie bie Geschichte

lehrt. Königin Ranavalo war auch

gar nicht abgeneigt, fich ben Schmerg

ber Berbannung berfügen gu laffen.

Wenn bie frangöfischen Offigiofen

Recht haben, so war ihr Paris nicht

nur eine Meffe, fonbern beinahe ihre

Souveranetat werth. Die große Stadt,

bas Weltwunder, bon bem bie Erobe-

rer ihr gerebet hatten, jog fie mächtig

an. Aber mar es pure Beforgniß für

ihre Gefundheit, bag man fie amei

Jahre in Nordafrita fich fehnen ließ?

Bollte man ihr bie Gunft, bie man ihr

jest gewährt, noch größer erscheinen

laffen und bamit ihre bollige Refigna=

Ranavalo fcheint wirflich nur als

Brivatperfon hierhergetommen gu fein

und bie entthronte Ronigin in Daba=

gastar gelaffen gu haben. Sie ift gu=

frieben bamit, Paris am Bangelbanbe

bes Rolonialminifters ju genießen und

Tag für Tag bas Programm abzus

wideln, bas man ihr aufstellt. Und

was fie Alles feben wird? Die Boule=

abrbs, bie Rirchen, bas Pantheon, ben

Birfus. Ihre Führer verfichern, baß fie entzudt ift. Das Strafenbilb, bas

Menschengetriebe, bie Wagen unb Om-

nibuffe follen ihr unenbliche Freude be-

reiten. Befonberes Bergnügen foll es

ihr auch machen, so viel Aufmertfam=

feit zu erregen, wohl ein Reft ihrer Souberanetatsgefühle. Aber bie "Ro-

nigin" mertt man ihr nicht an. Die

tion ertaufen?

Seit einigen Tagen haben wir eine

# Blutvergiftung.

Beil biefe Krantheit fo wirtlich fchredlich ift, wird fie gewöhnlich ber Roa nig ber gebeimen Rrantheiten genannt. Gie fann erblich ober gugegogen fein. Wenn bas Spftem erft bamit vergiftet ift, bann brudt fich bie Rrantheit burch Eczema, theumatische Schmerzen, fleife oter geschwollene Gelente, Fleden am Geficht und Rorper, fleine Gefchwure im Mund ober an ber Bunge, weben Sals, gefchwollene Manbelbrufen (Tonfillitis), Musfallen ber Saare und que lett Anochenfraß aus. Solltet Ihr biefe ober ahnliche Symptome haben, bann tonfultirt bie Spezialiften fofort. Wenn bie Spezialiften nach einer Unterfus dung finben follten, bag Gure Befürchtung unbegründet ift, fo wird Guch bas fofort gefagt. Die Behanblung enthält fein Quedfilber (Mercurh) ober anbere fcabliche Substangen. Sie ift abfolut, fchnell und harmlos. Reine Bezahe lung, wenn nicht geheilt.

#### 3d wurde geheilt. ber Office ber State Mebical Difpenfary 36 fonfultirte die State Dedi-

cal Dispenfarn. ' | Chicago, 17. April 1901.

Meine lieben herren Dottoren!

Rachbem ich ein Leibenber an einer geheis men Rrantheit für über 6 Monate war und nachbem ich berichiebene Mergte und Batent: Mebiginen in biefer Beit gebraucht habe, ohne auch nur bie geringfte Befferung gu berfpuren. Da führte mich ber gludliche Bufall unter Ihre Behandlung, Es macht mir Freude Gie an irgend Jemand gu retom= manbiren, ber ihrer Dienfte, mit welchen Gie als Spezialargt bertraut find, benothigt. Gin Monat ihrer faunenswerthen Behand: lung hat mir jur vollftanbigen Gefundheit verholfen. Gott fei mit Ihnen in ihrem fegensreichen Werte.

1 In Dantbarteit,

Staat Minois, } ss. 3d, George Stirlen, öffentlicher Rotar, bezeuge hiermit, bag ber mediginische Superintendent ber State Medical Difpenfarn,

66 D. Ban Buren Str., perfonlich bor mir

ericien und beftätigte, bag bas obenftehenbe

Beugniß echt ift, und bag bas Original in

Mantel, mit einem ju großen und

niglichen" Gang. Wäre nicht bas Ge=

folge beständig um fie, wer weiß, wo=

für fie genommen wurde. Ihre Richte,

ein zierliches fiebenjähriges Mabchen,

ift viel reigenber und bem fleinen Be-

schöpfchen fteht bie europäische Rlei=

bung auch beffer. Gehr smart, wie

aus einem Ronfettionsgeschäft geholt,

prafentirt fich Ranairo, ihr Dol=

metscher. Auch ihre Tante, Die eble

Dame Rasnafinbrana, bewegt fich fi=

nicht so bligend schwarze Augen und

Das Bettericieken

gur öffentlichen Infpigirung aufliegt. Unterschrieben und beschworen bor mis ben 18. April 1901.

Contad Somard Cjarra, M. D

George Stirlen, öffentlicher Rotar

# STATE MEDICAL DISPENSARY.

STATE und VAN BUREN STR.

Gingang 66 Ban Buren Str. früher 76 G. Mabifon Str.

Sprechftunden bon 10-4 Uhr Rachmits tags und bon 6-8 Uhr Abenbs. Conntags nur bon 10-12 Uhr.

# Medizin frei bein.

Rotig: Spezielle Aufmertfamteit wirb auswärts Wohnenden und Farmern, welche nach ber Stabt tommen, gewibmet.

# Ronjultation frei!

bilini halt nach biefen Erfahrungen

#### Wiebereroberung bon Rrone und cherer in ber Parifer Toilette. Man Macht fo üppig gebeiht? Dber follen tonnte fie für eine tuchtige Sandlerin am Ende alle bie Ermajestäten hier, aus ben Martthallen halten, wenn fie wo das Leben fo berführerisch lodt,

einen buntlen Teint hatte.

vildete auf dem diesjahrigen deutschen Meteorologentag, ber im April in Stuttgart ftattfand, einen Sauptgegen= ftand ber Berhandlungen. Die Urtheile ber erfahrenen Meteorologen waren äußerft gurudhaltenb, um nicht gu fa= gen ungunftig, für einen Erfolg, ber, wenn er eintrate, unerflärlich fei. Denn ber burch benSchuß erregte Luftwirbel= ring geht nicht viel höher als 300Meter und seine Bewegung werbe zueht eine fo langfame, bag man an eine mechanische Störung ber hagelwolfenbilbung nicht glauben tonne. Bon ben 16 Gefunben, bie ber gange Schuf für bie Erreichung ber eben ermähnten Sohe braucht, fa= men allein 9,5 für bie letten 50 Deter. Sagelwetter geben allerbings in ber Regel nicht höher als 470 Meter, und wenn man, wie in Windifch-Feiftrig, bie Boller in einer Sohe bon 500 Meter abschiefe, fo tonnten bie Schuffe mohl bie Bolte erreichen, ob aber mit Erfolg, muffe bahingefiellt bleiben. Brofeffor Pernter aus Wien, ber biefe Ungaben machte, berhehlte nicht feine geringe Buberficht gu ber Sache, mahnte aber, ben mit fo großem Enthufiasmus in's Wert gefetten Berfuchen ihren Lauf gu laffen und nicht vorzeitig über Beranftaltun= gen abzusprechen, beren Wirtung ja,

baren Erfolge ju gablen, bie Miferfolge aber zu berichweigen. Wenn ein Bewitter, bei bem man fo und fo vielBol= lerschüffe gelöft hat, ohne Hagelschlag berläuft, fo hat basSchiegen geholfen! Muf bem Meteorologentage bon Pabua (Robember 1900) hatte man nur bon guten Erfolgen zu berichten und mußte trop ber Aufforberung bes Brofeffor Boggi, auch bie Richterfolge nicht gu berichweigen, bon folden nichts. Dann aber beröffentlichte ber General=3n= fpettor ber italienischen Sagel-Berfiche rung in Mailand, Giufeppe Stabilini, einen amtlichen Bericht ber Befellichaft, in bem er 16 Falle aufführt, bei benen trop regelrechten und ausbauernben Schiegens theils ftarte, theils fehr farte Sagelichaben in ben Betterfcieg-Gebieten felbft bortamen. Gta=

Die Sorte, Die Ihr Immer Sekauft Habt

überladenen Sut hat gar feinen "tobas Wetterschießen für nahezu nuglos. Es ift mertwürdig, auf ein wie hos hes Alter manche folcher Borurtheile gurudbliden tonnen. In gablreichen Abhandlungen, meteorologischen Wers ten u. f. w. wird für bie Wirtfamteit bes Schiegens, um bie Bolten gum Rieberichlag gu beftimmen, ber Umftanb angeführt, bag nach großen Schlachten ftarte Regenfälle zu erfolgen pflegen, mas bem Gewehrfeuer und nas mentlich bem Ranonenbonner gugus fchreiben fei. Run aber herrschte ber Glaube, daß nach großen Schlachten ftarte Rieberfcläge erfolgen, fcon im Alterthum, wo es feinen Geschütbonner im Schlachtengetummel gab. Go heißt es 3. B. im Cajus Marius bes Blutarch: "Man behauptet mit großer Mahricheinlichkeit, das auf Schlachten häufige Regen erfolgen, weil entweder ein Gott bie Erbe burch reine himmlische Waffer reinigt und abspült, ober weil bom Blute und bers faulten Rorpern fcwere feuchte Dunfte

#### Das Baterunfer auf einer Infdrift

in bie Sohe fteigen und bie Luft ber-

chen beutschen archäologischen Instituts gu Athen beschrieben worben, eine Thonscherbe, 13 Centimeter hoch und 12 Centimeter breit, gefunden in Des gara, auf welcher ber griechische Tert bes Baterunfers gu lefen ift. Die Buchstaben find mit bem Griffel in ben noch meichen Thon eingegraben, ber bann burch Brennen gehartet worben ift. Es handelt sich also nicht um eine Kripelet auf einer alten Scherbe, fonbern ber Tert ift in bewußter Abficht auf ben Thon gefdrieben. Bahlreiche Fehler und Berichreibungen zeigen, bag ber Berfertiger ein ungebilbeter Mann war. Die Schrift beutet etwa auf bas vierte nachdriftliche Jahrhundert, alfo auf die gleiche Zeit, aus ber auch unfere älteften handschriftlichen Quellen für bas neue Teftament ftammen. Der Tert ber Thonscheibe ftimmt bis auf fleine Abweichungen mit bem bes Matthäus. Welchen Zwed aber mag biefe Mufgeichnung bes Baterunfers gehabt haben Mit Recht vermuthet ber Berausgeber. baß es ein Zaubermittel gemefen fei, ein Amulett, nicht jum Tragen um ben Sals, aber gum Mufhangen über ber Thur ober fonft im Saufe, ein Sausfegen. Es wird einen abnlichen Ginn gehabt haben, wie bie Bleirolle von ben Infel Rhodus, auf der eine ebenso uns geubte Sand ben Text bes 80. Pfalme aufgezeichnet hat, wohl um baburch ben Schut feines Weinberges, in bem fie gefunben ift, gu bewirten. Die beiligen Terte murben in jener Beit bes Rame pfes zwifchen Chriftenthum und beibnischem Aberglauben aufgezeichnet und als Zaubermittel bewahrt, fie follten Saus und Stall, Garten und Beinbere unverfehrt erhalten, ben Befiger bes Umuletts bor Rrantheit fcbigen, bem Zeufel und ben Damonen ben Gintritt berwehren.

- Das schon! — Ontel: "Rich mahr, Frigen, auf meinen Rnien gu reifen ift luftig!" - Frigen: "Das icon, lieber Onfel! Aber geftern war's boch noch schöner: ba bin ich auf einem richtigen Gfel geritten!"

Gin fehr mertwürdiger Fund ift foa eben in ben Mittheilungen bes taiferlis

falls fie einträte, auf noch unbefannten Berhältniffen beruhen fonnte. Der Enthusiasmus ber Ungarn, Sübflaben, Italiener und Gubfranzofen für bas Sagelichießen ertlärt fich leicht durch die Freude biefer Bolter= Schaften am Rnallen; man muß in 3ta= lien Boltsfeste mitgemacht haben, um au wiffen, wie viel Bulber an ben Da= bonnafesten und ben Tagen bes unbefannten Lotal-Beiligen verfnallt witd. Wie bei ben Wetterprophezeiungen fceint leiber eine entichiebene Reigung gu beflehen, auch hier nur bie fchein=

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder.

UREN & HALSTED STR.



außerordentliche Offerten!

Sommer-Anzüge für Männer—

Strift ganzwollene Unzüge für Männer-blaue Serges, Clays, Caffimeres, fancy Worsteds - einfach und doppelbrüstige Sack Facon—hübsch geschneidert — perfekter Sitz garantirt den Unzügen gleichkommend, die Ihr anderwo zu \$10.00 findet, speziell.....

Reine befferen !

# Feine Anzüge für Männer —

Tweed, Homespuns, Cassimeres, Clays, Serges und unappretirte Worsteds - die neuesten und eleganteften Muster dieser Saison - alle geschneidert mit den besten futterstoffen, fie sitzen und paffen wie gute Kleider es sollten — unser Preis ift sehr niedria für dieses Uffortiment, wenn die Qualität in Betracht gezogen wird.....

9 Reine befferen!

Speziell .für.. Hamstag.



Sperie! ..für..

# Außerordentliche Offerte in feinen Männer-Anzügen.

Unjuge in eleganten buntlen und hellen Duftern, ebenftfis in fconem un= appretirtem Rammgarn. Arbeit und Ausstattung fo gut wie bie beften. Jeber einzelne werth bon 16.50 bis 18.00. Wir haben gu viele auf Lager und erleis ben lieber jest einen Berluft, als bag fie bis gur nachften Saifon liegen bleiben. Um fie ichnell ju raumen, offeriren wir Gudy morgen eine Auswahl bon über 400

# Speziali- Herren-Ausstaltungs-Sachen.

| Beines Balbriggan Unterzeug, alle Größen,                                    | 054 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| für                                                                          | 25c |
| Extra Qualität Unterzeug, in fanch Farben, für                               | 45c |
| hemben, in hubichen Muftern, mit zwei Rra-<br>gen und einem Baar Manichetten | 45c |
| Schwarze Alpaca Commer=Rode,                                                 | 95c |

# Bargains in Knahen-Trachlen

| antifutus in authorn. Cit                   | mywn. |
|---------------------------------------------|-------|
| Bichcle-Rappen und Tam D'Shanter= Facon     | . 90  |
| Blaue Chebiot Anichofen, alle Größen, - für | . 190 |
| Majchbare Sailor-Anzüge,                    | . 390 |
| Souhe - Turn-Slipper - alle Größen, für     | . 480 |

# Die Soweinefdlacht=Saifon.

Bahrenb ber mit bem 1. April beenbeten Saifon für ben hanbel in Schweine=Probutten find in ben gro= gen Schlachthaus-Etabliffements bes Westens nicht weniger als 23,600,000 Schweine geschlachtet worben, welche Biffer fich burch bie Schlachtungen in ben Ctabliffements bes Oftens auf

29,979,000 erhöht. Der Umfang bes Gefchäftes ber ein= gelnen großen Firmen ber Fleisch= Branche ift aus ben folgenben Unga= ben erfichtlich: In ben Chicagoer Solachthäufern ber Firma Urmour & Co. murben bie für ein Gingel=Gta= bliffement meiften Schweine, nam= lich 2,156,000 geschlachtet, wogu noch 635,000 Schlachtungen in ben Omaba'er Unlagen ber Firma tommen, fo bag bie Gesammtgahl ber in legten Saifon bon Urmour & Co. gefchlach= teten Schweine fich auf 2,791,000 ftellt. Die Chicagoer Firma Swift & Co. hat an fechs berichiebenen Blagen gro-Be Schlachthaus-Unlagen, und die Bahl ber in benfelben geschlachteten Schweine erreicht für bas Jahr bie enorme Zahl von 4,516,000. Das rebrafentirt ein lebenbes Gewicht bon que fammen 1,050,000,000 Pfunb, mahrend 3. B. alle in bem gleichen Jahre in Canaba für tommerzielle 3wede ge= fchlachteten Schweine insgesammt ein lebenbes Gewicht bon nur etwa 225,= 000,000 Pfund hatten. Die in ben Swift'ichen Unlagen bollzogenen Schlachtungen repräfentiren für bas Sahr 19 Prozent aller Schweines Schlachtungen bes Weftens, und biefe Firma hat in letter Saifon allein bas Mleifch bon mehr Schweinen berarbei= tet, als bas bor bem Jahr 1892 feitens aller Firmen bes Lanbes zusammen gefcah. Für ben Antauf von Schweis nen haben Swift & Co. in ber Saison ben Betrag bon \$50,000,000 berauß= gabt. Dazu tommt noch bas enorme

ber= und Schaf=Brobutten. Die brittgrößte Firma ber Fleisch branche bes Westens ift bie Cubahn Bading Co., in beren Schlachtbaus Unlagen in Omaha, Ranfas City unb Siour City mabrend ber mit bem 1. April beenbeten 12 Monate 1,398,000 Schweine geschlachtet worben sind. Dazu tommen noch 58,000 Schweine= Schlachtungen in ber Cubahn'ichen Unlage in Los Angeles, Cal. Die nächstgrößte Firma ift Nelson, Morris

Gefchäft ber gleichen Firma in Rin-

& Co. in Chiaago, Caft St. Louis und | Stadt angehören. Giner von ihnen St. Joseph, beren Schweine=Schlach= tungen in ber beenbeten Saifon bie Bahl 1,308,000 erreichten. Die Ur= mour Bading Co. in Ranfas City hat in letter Saifon 1,212,000 Schweine geschlachtet. Unbere große Schlacht= hausfirmen bes Beftens finb: Ringan & Co. in Indianapolis, die in letter Saifon 976,000 Schweine geschlachtet haben. Die Anglo Amerian Provision Co. in Chicago hat 881,000, John Morrell & Co. in Ottumwa 654,000, Viles & Robbins in Chicago 632,000, Hammond Pading Co. in Omaha und St. Joseph 612,000, Continental Bading Co. in Chicago und Bloomington 581,000, Cubahn Brothers Co. in Milmautee 587,000, I. M. Sinclair & Co. in Cebar Rapibs 496,900, Geo. Fowler, Son & Co. in Kanfas Cith 195,000 und Thomas J. Lipton Co. in

Chicago 134,000Schweine geschlachtet. In ben Unlagen ber obigen 15 Fir= men wurden in ber Saifon gufammen 17,564,000 Schweine geschlachtet, mas etwa 75 Progent aller in bem Jahre im Beften bollzogenen Schlachtungen reprafentirt. DerUntauf berinsgesammt in letter Saifon im Beften gefchlach= teten 23,600,000 Schweine hat ben enormen Aufwand von \$275,000,000 berurfacht.

Muger Schweinen wurben in ben Central=Plagen der weftlichen Fleisch= Industrie, Chicago, Ranfas Cith, St. Louis und Omaha, in ber beenbeten Saifon 4,053,000 Rinder und 4,798,= 000 Schafe gefclachtet, beren Antauf eine Muslage bon aufammen etwa \$190,000,000 erforberte.

Diese Ziffern fcbliegen nicht bie Operationen ber großenSchlachthäufer bes Oftens ein, in welchen in ber been= beten Saifon zusammen 5,467,000 Schweine geschlachtet worben find, babon 619,000 in Rem Port, Philabelphia und Baltimore.

#### Ariftofratifche Diebe.

Dem Mabriber "Liberal" ift ein Bericht zugegangen über einen stanbalofen Diebstahl, ber bor einigen Tagen in Barcelong periibt morben ift. Die Berbrecher find fechs junge Leute, Die ben angesehenften Familien genannter

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder.

Blandulith, ift fogar ber Sproffe einer altabeligen tatalonischen Familie, be= ren Stammpalaft in einer gentralen Strafe Barcelonas fteht. Gin zweiter Strolch ift ber junge Marquis bon Sanmanat. Die übrigen Bier entftam= men Großtaufmannsfamilien. Der Beftohlene ift ein reicher Raufmann, Inhaber eines großen Beifzeuggefchaf ies, ber zwei reigenbe Tochter befigt Um fich in die Familie ihres Opfers einzuschmuggeln, machten bie zwei Junter, nachbem fie mit ihren Spieß= gefellen ben Plan in allen Gingelheiten ausgehedt hatten, ben Mabchen ben Sof und burften balb als genehmigte Freier im Saufe bes Raufmanns ber= tehren. Ihre häufigen Besuche bort nutten fie in ber Beife aus, baß fie Bachsabbrude ber für fie in Betracht tommenben Schlüffel nahmen. Um Conntag bor Pfingften nun luben bie jungen herren ihre Braute nebft funftigen Schwiegereltern ein zu einer Theatervorstellung. Die Ginlabung wurde atzeptirt, und faum hatte bie Borftellung begonnen, als Canmanat unauffällig ben Theaterfaal berließ, um mit feinen braufen auf ihn martenben vier Spieggefellen gur ber Bohnung bes Raufmanns zu eilen, mahrend Graf Blandulity die ahnungslofe Familie unterhielt. Die ariftotratifchen Strolche öffneten mit einem nach= gemachten Schlüffel bie hausthur ber Raufmannswohnung, brangen in lettere ein und bemächtigten fich einer Summe von 62,500 Pefetas in Bantscheinen sowie zahlreicher werthvoller Juwelen. Der Polizei ift es gelungen, bie Schulbigen bis auf zwei, bie fpur= los verschwanden, zu entlarven und bingfest zu machen. Gin großer Theil ber geftohlenen Gumme war bereits verjubelt worben. 2118 man ben Darquis abfaßte, entbedte man im Futter feines Gehrodes eingenäht eine ftattli= de Ungahl Banticheine. Der Fall erregt ungeheuren Stanbal und wirft ein eigenthumliches Licht auf bie Barcelonaer aristotratische Jugend, bie im Gegenfat gur Mabriber, gemäß ber-Ausfage ber Separatiften, fo tugenb= haft und arbeitfam fein foll.

3e alter man wirb, befto mehr verbrängt ber Magen bas Berg.

Clablirt

State, Adams

Die größte \$10.00=Anzug=Offerte in Chicago, feine ausgenommen.

Und die Anguge find das Erzeugnif von B. Ruppenheimer & Co., Chicago, und Garfon, Mher & Co., Rochefter, R. D.

Die einfache Erwähnung dieser beiden wohlbekannten Sabrikanten von hochfeinen Kleidern follte allein die Wichtigkeit dieser Offerte beweise. Wir wiffen Alle, daß \$10.00 nicht billig ift für manche Unzuge, aber es ift feine frage, daß es ein merkwürdig niedriger Preis ift für diese Unzüge, die sämmtlich nur von den feinsten wollenen Stoffen gemacht sind, solche wie Berges, Tweeds, Homespuns, Cheviots und Caffimeres, in den neuesten Mustern der Saison

und in beinahe jeder Schattirung, die Ihr Euch wünschen könnt, gefüttert mit feinem Serge u. gearbeitet wie nur firmen von Kuppenheimer's u. Garson-Myer's Ruf fie arbeiten. Ihr werdet uns recht geben, wenn Ihr fie feht, nie gupor konnte man mit \$10 einen so eleganten, modischen, 311verlässigen Unzug kaufen. Diese Offerte gilt für Samstag-

# Männer-Alnzüge zu 7.00.

Feine blaue Gerge und unfinifhed fcwarze Worfteds, außergewöhnlich elegante und fleidsame Angüge in diefen beliebten Stoffen, jeber bon ftritt gangwollener Qualität, gemacht mit sich vorzüglich tragendem Futter, alle Größen, bon 33 bis 42, in irgend einer Facon; Ihr mußt gugeben, daß es Bargains find in Bezug auf Facon, Qualität und Breis-Auswahl zu

Männer-Klanell-Anzüge.

Berfucht

Mehulides

ju finden.

Der richtige Angug für ben Commer; Rod und Sofen aus burchaus gangwollenen Stoffen, mobern gugefcnitten, und in jeder Begiehung gut gemacht; Sofen find mit Belt Straps berfeben; alle Großen bon 33 bis 44; ber befte Werth in Flannel = Angügen in Chicago zu



Biencles und Zubehör.

1901 Mobell Danner Bicbeles, 22-goll. Geftell, in fcwarg, blau ind Maube Emaille, Shelby nahtlofes Stahl Tubing, Arch Crown, alle blanten Theile fcmer auf Rupfer nidelplattirt, befte earings, Liond gwei:Stud Grant Sanger, Flush Joints mit Expanders, Goodpear 10.0



10.50

50c rgan & Mright 1901 double Single Tube Tires, 1901 Waa-te Aires, India, Maar, 3.85 st. 1836ll., per Paar 2.00 Für die Fischer.

Reine gefpaltene Bambus = Angelruthen, 3 Stude und egtra Spige, in furgen Abfagen mit Ceibe ummidelt, fcmere Ridel = Beichlage, foliber Detall= Reel=Seat, irgend eine Lange, 54 bis 103



Die berühmten Cobantic feibenen Bait Cafting: Schnuce, reine weiße und mottleb, feinfte Qualitat Ceibe, bart braibeb, eine perfett laufenbe und bauerhafte Angelichnur, auf 50 Parb: Spule, gibei gufam: 45¢ men, per 50 Yarbs

Shamrod braibeb leinene Angelichnuren für ben Fang irgend welcher Gifche, auf 25 Barb:Rarten, vier gufammen, 10¢ ber 25 Parbs

Der neue Chatefpeare Revolution Bait, aus Aluminium gemacht, wird gegenwärtig als ber popularfte Phantom Bait angefeben, ber gemacht wird; berfelbe fichert End Erfolg, wenn alle anberen fehlfchlagen, 45¢

Japanifche Rohr: Ungelru: Ertra Qualität einfache But Leabers, 3 then, aus 3 Studen befte= hend, jum Angeln 15c

Pawn= und Dic=Nic=Waaren.

Palmer Sangematten, bolle Gewebe, 4 Fars beste Qualität Ewilleb Gewebe, 4 Fars 2.95 Palmer Sangematten, bolle Große Bett, 43 bei 82 300, und berftellbare Unbange-Enben,



Balmerhangematten, großes Bett, 41x82 3off, Diamond Croß Gewebe, volle Farben, verbedter große, webenbe Balance 1.25 Mand Belte, 7x9, 3 ffuß Band, beftes 8-Ungen Dud, bollftanbig

mit Ctangen 4.50

Del-Finifh, bollftandig in Dovetail Bog, hartholy gufammenlegbare Gettees, ftart gemacht, hat

Sartholy Croquet Sets, 4 Schlägel und Balle

Raum für bier Berfonen, roth und Ratural Finifh, Sartholy Folding Felb: Sartholy Pifnit Teller,

8 3oll im Durch: 40 ftuhl, geftreifter meffer, p. Dut.

große Schuh-Einkäufe:

Am Schluß ber Wholefale = Saifon, ber ben Anfang ber Retail-Saifon bilbet, verkaufen bie Fabrikanten gern alle auf Lager bes findlichen Borrathe. Der Gintauf von brei biefer Fabrifanten Ueberfcug = Lager ermöglicht uns biefe große breifache Offerte. Es ist nichts Neues, Schuhe für 1.90 angezeigt zu sehen — fast jeder Schuhhändler hat welche zu dem Preis — aber es ist etwas ganz anders, folche Schuhe gu 1.90 gu vertaufen, als wir fie für Samftag offeriren.

Für Manner-

Sowarze, niedere Bici-Rid-Soufe. Loffarbige Buffia Calf Oxford Ties. Loffarbige Ruffia Calf, Schnur-Schufe. Schwarze Rid-Schufe, vorftebende Soften. Schwarze Raft. und Patentleder-Schufe. Soffarbige Rid- und Rafbleder-Schnurichuhe. Bur Damen-Fatentleder-Sonfe, Bud-Bertheil. Patentleder-Schufe, Rid- Bertheil. Manniff Schnur- und Anopffduhe. Sowarze und Fan Rid- Sonur- u. Anopffonfe.

Patentleder-Oxfords, Militar-ABfah.

3.95

Sochfeine gefinjoff. Bicncle-Stiefeletten. 

Schwarze und lohfarbige Bichele-Schube für Manner, 1.25 g. A. B. Regulation = Schnitt, 1.95 und Beige Dud Canvas Jacht: und Tennis Manner-Schuhe

Schule und Spielschuhe für Anaben und Mäbden, in ichwarg 1.25 und lohfarbig, Rib und Calfffin, folibe Sohlen,

and Orford Ties, Gummi-Sohlen, alle Größen,

Regulation buntelfarbige Calf Golf-Schuhe f. Manner, fcmere 2.00 Sob-Railed Sohlen, breiter Tread, \$5.00-Sorte,

# Pferde-Waaren für den Derby-Tag.

Sehr spezielle Werthe in Gefchirren und anderen Pferbe-Sachen. Immer noch einige ausgezeichnete Bargains von unserm neuli= chen großen Gintauf gu 60 Cents am Dollar. Pferbe = Gefdirr, einer ber beften Bargains, ben wir je offerirt haben, in einfachem Strap ober boppelt und gefteppt, befett mit 4 Dabis Gummi ober mit Ridel, Blind ober offener Brible, jebes Cet garantirt, bag es

100 Sets bon gutem, ftarfem Buggh = Beichier, boppelt u. burchwegs gefteppt ladirt ober X. C. Trimmings, fpegieller

Buggh=Gefdirr, echtes Gummi befestes, Erad = Geichirr, bergolbetes ober Gummi:

beitt, Ran Sattel, Beffere Corte Buggh . Gefchirr, gerabe fo gute Berthe, aufwärts bis 35.00

Farm = Geichier, 1330il. Trace, mit Breeching, Safen und Terret Bab, Solg=faceb 25.00 Rummet, paffend für Ablieferungs= Coach, Gurren, Expres, Doppel : Bejpann und Trud:

Beidir gu fpegiell rebugirten Breifen. Stall=Deden, 500 gnr Musmahl, einichließlich braun ober Faion Dud ober 12-Ungen Burlap, extra gut gemacht, Burlington = Facon, 2 befestigte Surcingles, ir=

gend eine paffende Große für Pferbe Stall: Deden, alle Sorten und Fabritate, 390 bis

CIGARS)

Bagen = Geichier für Doppel-Gefpann, 13joll. Trace mit | Commer-Schoohbeden, buntelgrunes Bipcorb ober Bebford Cord, paffend für Buggh, Rutiden ober 1.25 Runabout, fpezieller Werth gu Sommer=Deden, im Preise rangirend bon

15.00Fliegen=Rege, runde leberne Flanten= 85¢

Fliegen=Rege, rundes Leber für ben Rorper und die Bruft,

110,000 Labora Ligarren, Berfecto : Größe und form, gemacht von The Globe Cigar-Habrit, D. Jendrich, Ebandbille, Ind., garantiet lange Hillung, diefelbe Qualität wie die Globe-Democrat-Ligarren, mit Connecticuts Zecklatt – per 1000 14.00; Rifte mit 50

Ravh Succes und Ridel Leabers, aus feinkem einheimischen Tabat, mit Connecticut- Lectlatt, reguläre Größe-ber 1000 49c Importirte Porto Rico Dabann reft von der Jufel, tragen alle ImportsStempel.

Kautabak. Reb Croß Blug, per Pfb .....

Jolly Tar u. Remsbon, per Pfd ..... Gold Rope, per Pfd ..... Standard Raby, Plug ......30c Battle Wr. per Blug ......29e 

Rauchtabak. Rapp, Gail & Ag, 1 2-3 Ung., 9 Bad......34e Street Tip Top, 12:3 Ung., 9 Bad......32e Fafbion, 1 2-3 Unj., 9 Bad.....

Beds Hunting, 12-3 Unj., 9 Bad.......31e Mail Bouch, 12-3 Unj., 9 Pad.......35e Diemond Migt., 1 2-3 Unj., 9 Bed......30e Dufe's Cameo, 1 2-3 Unj., 9 Bed......35e Raucht Golben Scepter, bas Befte für bie Pfeife.

lage, Conn. Dedblatt, gu meni: ger als ben Fabripreifen - 2 50 Stüd, Birginia Cheroots; per Badet mit 3 für 4e;

1.10 La Flor be Ballens, unbergleichliche reine ba bana Bigarren, angefauft ju 70c am Dollar, bas Feinfte, bas erzeugt werben tann, in 18 Gröben, ju weniger als Jobbers Breifen. Matines, 4 für 25e; Rifte mit 25 1.50

Bit haben Arrangements mit Bart & Tilford, Rein Gorf, getroffen, und mit inporticten Sa-bana Zigarren von allen Standard Marfen zu berieben, Eine vollfändige Auswahl in Mit fas vorita Sorten, reine habana den Belt Zigar-ren, zu Bart & Tilford's New Jorf Preifen.

65,000 Jigarren unter bier Martes, Aobal Stanbard, Popular, la Abilibab und la Berla, Berfecto Jacons, volle Größe, Sumatra Ledblatt: Combination Cinlage, ber